# Moltkes militärische Werke ...

Helmuth Moltke (Graf von)





# Princeton University.

IN MEMORY OF

MAJOR GENERAL JULIUS OCHS ADLER

CLASS OF 1914

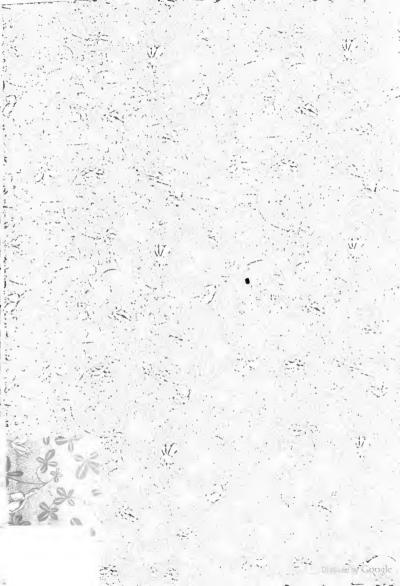

# Moltkes Militärische Werke.

I.

Militärische Korrespondeng.

Dritter Cheil.

MU

Berlin 1897.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Moniglicher Gofbuchundlung Rochstrafe 68-71.

# Moltkes

# Militärische Korrespondenz.

Aus den Dienstschriften des Krieges
— 1870/71. —

Berausgegeben vom

Großen Generalstabe, Abtheilung für Kriegsgeschichte.

AM

Dritte Abtheilung. Waffenfillfand und Friede.

Berlin 1897. Ernft Siegfried Mittler und Sohn abniglide wolftuchundlung 1580 .179 .648 .08 W1,45.8, 4.3

Alle Rechte aus bem Gefege vom 11. Juni 1870 fowie bas leberfegungsrecht find vorbehalten.

# Dorwort.

Babrend in ben bisher veröffentlichten Theilen ber Militarifchen Rorreivondeng Molttes bas Beftreben vorherrichte, möglichft nur von ihm felbit berrührende Schriftstude jum Abbrud ju bringen, ba es nicht Abficht ber berausgebenden Beborbe fein fonnte, eine gufammenbangenbe Beichichte ber Rriege 1864, 1866 und 1870/71 gu geben, ift in bem vorliegenden Schlußtheile von biefem Grundfate mehrfach abgewichen worben. Beftimmend bierfür war bie Erwägung, bag eine ausführliche Gefdichte ber Beit nach Abichluß bes Baffenftillftanbes, auf bie ber Lefer gurudgreifen fonnte, von amtlicher Seite noch nicht berausgegeben ift. Es ericbien baber angezeigt, fowohl mehr ergangenbe Urfunden von anderer Sand als auch bie bis gum Friedensichluffe mit ber Frangofifden Regierung abgeichloffenen Bertrage im Bortlaute aufzunehmen, obwohl feiner biefer Bertrage bie Unterschrift bes Grafen Moltte tragt. Die Mitarbeit bes Gelbmarichalls an ben meiften Berhandlungen ift indeffen zweifellos; und ba wo feine Ginwirtung auf bie Abfaffung ber Bertrage feine unmittelbare mar, wie 3. B. beim Frankfurter Friedensichluffe, ift die Bieberaabe bes Bortlautes ber Ronventionen fur bas Berftanbniß ber bamit gusammenhangenben gablreichen Schreiben und Telegramme bes Felbmaricalle nothwendig.

Bemerkt wird noch, daß die Berträge nur, joweit eine amtliche Deutsche Ueberschung aufzusinden war, in Deutscher Sprache wiedergegeben worden find.

# Inhalts-Verzeichniß.

# Cheil IV.

# Waffenftillftand und Friede.

|       |               |                                                                        | Seite |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| nr.   | 653.          | Spezialbeftimmungen über ben Baffenftillftanb. 27. Januar 1871         | 541   |
|       |               | Rapitulations: und Baffenftillftanbsbedingungen vom 28. Januar 1871    | 544   |
| nr.   | 654.          | Telegramm. Borlaufige Benachrichtigung vom Waffenftillftanbovertrag.   |       |
|       |               | 28. Januar 1871, 110 a Un bas Oberfommanbo ber Maas:                   |       |
|       |               | Armee                                                                  | 548   |
| nr.   | 655.          | Telegramm. Borlaufige Benachrichtigung vom Baffenftillftanbevertrag.   |       |
|       |               | 28. Januar 1871, 110 a An bie Oberfommanbos ber Erften unb             |       |
|       |               | 3meiten Armee fowie an bas Generalfommanbo XIII, Armeeforps            | 549   |
| Nr.   | 656.          | Telegramm. Borlaufige Benachrichtigung vom Baffenftillftanbsvertrag.   |       |
|       |               | 28. Januar 1871, 110 a Un ben General ber Ravallerie Frei-             |       |
|       |               | herrn v. Manteuffel                                                    | 549   |
| Nr.   | 657.          | Besonbere Bestimmungen für bie Dritte Armee. 28. Januar 1871, 11 30 a. |       |
|       |               | - An bas Oberkommando ber Dritten Armee                                | 550   |
| Nr.   | 658.          | Besonbere Bestimmungen für bie Maas-Armee. 28. Januar 1871, 11 30 a.   |       |
|       |               | — An das Oberkommando der Maas: Armee                                  | 551   |
|       |               | Unnere zur Konvention vom 28. Januar 1871                              | 552   |
| Nr.   | 659.          | Telegramm. Sprengung ber Werfe von Montmeby und Toul. 30. 3a-          |       |
|       |               | nuar 1871, 10 a An bas Generalgouvernement von Lothringen.             | 554   |
| Nr.   | 660.          | Telegramm. Sprengung ber Berte von Laon, Goiffons und Geban.           |       |
|       |               | 30. Januar 1871, 10 a An bas Generalgouvernement Reims .               | 554   |
| Nr.   | 661.          | Telegramm. Auftrag gur Sprengung ber Berle von Montmeby. 30. 3a-       |       |
|       |               | nuar 1871, 10 a An ben Oberften v. Arensti                             | 554   |
| Nr.   | 662.          | Magnahmen jur herftellung ber vollen Rriegeftarte ber Felbtruppen,     |       |
|       |               | 30. Januar 1871. — An ben Kriegsminister                               | 555   |
| Nr.   | 663.          | Telegramm. Heber Raumung von Abbeville und Auflofung bes               |       |
|       |               | XIII. Armeeforps. 31. Januar 1871, 10 a An bas Dber-                   |       |
| _     |               | fommando der Ersten Armee                                              | 556   |
| Яr.   | 664.          | lleber bie Raumung von Abbeville. 31. Januar 1871 An ben               |       |
| 00    |               | Reichofanzler                                                          | 556   |
| Hr.   | 665.          |                                                                        |       |
| 01.   | 24.5          | - An ben Reichstangler                                                 | 557   |
| m.    | 366, _        | Anordnungen gur Unterbrudung von Franktireurbanben. 31. Januar 1871.   | ***   |
| 01    | 100           | - An Die Generalgouvernements in Strafburg, Rancy u. f. w              | 558   |
| Nr. ( | ου <i>ι</i> . | Anordnungen gur Unterbrudung von Franktireurbanden. 31. Januar 1871.   | 550   |
|       |               | - An bas Oberfommanbo ber Gud: Armee                                   | 559   |

|                                                                                   | € cite |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rr. 668. Telegramm. Serftellung von Gifenbahnen. 31. Januar 1871, 100 v           |        |
| An fammtliche Generalfommandos, General: Stappeninspettionen                      |        |
| und Generalgouvernements sowie an bas XIII. Armeeforps                            | 560    |
| Rr. 669. Telegramm. Befonbere Beftimmungen gur Konvention. 31. Januar 1871,       |        |
| 100 a. — An bas Obertommando ber Maas-Armee                                       | 560    |
| Ar. 670. Erleichterung ber Frangösischen Wahlen. 1. Februar 1871. — An fammt-     |        |
| liche Generalgouvernements und Oberfommandos fowie an bas                         |        |
| Gouvernement Meg                                                                  | 561    |
| Rr. 671. Telegramm. Ginsepung von Prafetten. 1. Februar 1871, 50 a. — An          |        |
| bas Oberfommando ber Zweiten Armee                                                | 561    |
| Ar. 672. Operationen gegen Garibaldi. 1. Februar 1871, nachm An ben               |        |
| Reichstangler                                                                     | 562    |
| Rr. 673. Telegramm. Fortfesing ber Operationen gegen Baribalbi. 1. Februar        |        |
| 1871, 34 a An ben General ber Ravallerie Freiherrn v. Dan-                        |        |
| touffel                                                                           | 562    |
| Ar. 674. Grundzüge über Armirung ber Forts von Paris. 1. Februar 1871             | 563    |
| Ar. 675. Ueber die Rechte des Generalgonvernements Berfailles. 1. Februar 1871. — |        |
| Un Die Obertommandos ber Erften, Bweiten, Dritten und Daas:                       |        |
| Armee fowie an bas Generalgouvernement Berfailles                                 | 565    |
| Rr. 676. Schreiben mit Enticheibungen Geiner Majeftat und Borfclagen. 3. Fe-      |        |
| bruar 1871 An ben Reichofangler                                                   | 567    |
| Dr. 677. Ueber Die Entfendung eines Offiziers von Baris nach Belfort. 5. Fe-      |        |
| bruar 1871, 40 a Un ben Reichstangter                                             | 568    |
| Rr. 678. Telegramm. Operationsgrengen ber Gub:Armec, 4. Gebruar 1871,             |        |
| 12% a Un ben General ber Ravallerie Freiherrn v. Manteuffel                       | 569    |
| Rr. 679. Telegramm. Einschließung von Langres. 4. Februar 1871, 110 a             |        |
| An bas Generalgouvernement in Lothringen                                          | 570    |
| Rr. 680. Telegramm. Ginichliefung von Langres. 6. Februar 1871, 1230 a            |        |
| Un bas Generalgonvernement in Lothringen                                          | 570    |
| Dr. 681. Telegramm. Ginichliegung von Langres. 6. Februar 1871, 1230 a            |        |
| Un ben General ber Ravallerie Freiherrn v. Manteuffel                             | 570    |
| Dr. 682. Telegramm. Befehl an ben Rommanbanten von Langres gur Ginftellung        |        |
| ber Teinbfeligfeiten. 6. Februar 1871, 30 a An bas General-                       |        |
| gouvernement in Lothringen                                                        | 571    |
| Rr. 683. Telegranim. Aniforberung an General Changy gur Ronfereng nach Baris      |        |
| ju tommen. 6. Februar 1871, 40 a Un bas Dbertommanbo                              |        |
| ber Zweiten Armee                                                                 | 572    |
| Rr. 684. Aufzeichnungen fur ben Bieberbeginn ber Geindseligkeiten. Dine Beit-     |        |
| angabe                                                                            | 573    |
| Rr. 685. Bereitstellung bes IV. Armeeforps jum Marich auf Chartres. 7. Fe-        |        |
| bruar 1871, 10 a. — An bas Obertommando ber Maas-Armee                            |        |
| Nr. 686. Bereitstellung eines Armeeforps jum Marich auf Orleans. 7. Februar       |        |
| 1871, 10 a An bas Obertommando ber Dritten Armee                                  |        |
| Mr. 687. Berftarfung ber 3meiten Armee, 8. Februar 1871 Un bas Dber-              |        |
| fommando ber Zweiten Armee                                                        |        |
| Rr. 688. Anordnungen für ben Bieberbeginn ber Feindseligfeiten. 8. Februar 1871.  |        |
| - An bas Oberkommando ber Dritten Armee                                           | 575    |
| Mr. 689. Telegramm. Beftimmung über bas Detachement Arensti. 9. Februar           |        |
| 1871, 110 v 2in bas Generalgouvernement in Lothringen                             | 576    |

|             |                                                                          | Seite |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nr. 690.    | Telegramm. Anordnungen betreffend bie Festung Langred. 9. Fe-            |       |
|             | bruar 1871, 110 v An ben General ber Kavallerie Freiherrn                |       |
|             | v. Manteuffel                                                            | 576   |
| Nr. 691.    | Telegramm. Befehl jur Fortführung ber Belagerung von Belfort. 9. Fe-     |       |
|             | bruar 1871, 10 a An ben Generallieutenant v. Tresdom                     | 577   |
| Nr. 692.    | Mahnahmen zur Berhütung einer Theuerung. 10. Februar 1871. — An          |       |
| Jee: 002.   | bie Obersommandos der Dritten und MagseArmee                             | 577   |
| Nr. 693.    | Anfrage über Berlangerung bes Baffenstillstandes. 11. Februar 1871. —    | -     |
| Ατ. 000.    | An den Reichstanzler                                                     | 578   |
| 01- 101     |                                                                          | 010   |
| Mr. 694.    | Militarifche Bedingungen für eine Berlangerung bes Baffenftillftanbes.   |       |
| 00.00       | 13. Februar 1871, 60 a An ben Reichstanzler                              | 578   |
| ж. 695.     | Anordnung für etwaigen Bieberbeginn bes Feuers am 19. 11. Fe-            |       |
|             | bruar 1871 An Die Obertommandon ber Dritten und Daas:                    |       |
|             | Armee                                                                    | 580   |
| Nr. 696.    | Anfrage über Gintreffen von Landwehr-Bataillonen. 11. Februar 1871.      |       |
|             | - Mu den Ariegeminister                                                  | 580   |
| Nr. 697.    | Uebergabe Bebingungen für bie Garnijon von Belfort. 11. Februar 1871, a. |       |
|             | - An ben Reichstangler                                                   | 581   |
| Nr. 698.    | Telegramm. Borbereitungen für ben Abmarich ber Garnison von Belfort.     |       |
| -           | 12. Februar 1871, 120 mittags An ben General ber Ravallerie              |       |
|             | Freiherrn v. Manteuffel                                                  | 582   |
| 924 COO     |                                                                          |       |
| ж. ова.     | Telegramm. Ermächtigung jum Abschluß ber Kapitulation. 12. Fe-           | Eua   |
|             | bruar 1871, 120 mittags. — An ben Generallieutenaut v. Tresdow           | 582   |
| Nr. 700.    | Telegramm. Ueber Abschluß ber Rapitulation von Belfort. 13. Fe-          |       |
|             | bruar 1871, 123 a An ben Generallieutenant v. Treedom                    | 582   |
| Nr. 701.    | Musbehnung bes Waffenftillftanbes auf bie füboftlichen Departements.     |       |
|             | 12. Februar 1871, 6º a An ben Reichsfangler                              | 583   |
| 98r. 702.   | Telegramm. Ginftellung beabsichtigter Rougentrationsbewegungen. 13. Fe-  |       |
|             | bruar 1871, 10 a An Die Oberfommanbos ber Erften, Zweiten                |       |
|             | und Gud Armee                                                            | 584   |
| Wr 709      | Telegramm. Musbehnung bes Daffenftillftanbes auf Die fuboftlichen De-    |       |
| Mr. 100.    |                                                                          |       |
|             | partements und Uebergabe von Belfort. 13. Februar 1871, 90 a. —          | 584   |
|             | An ben General ber Ravallerie Freiherrn v. Manteuffel                    | OOK   |
| 9ft. 704. 1 | Ueber ben Betrieb von Frangöfischen Gifenbahnen. 13. Februar 1871        | -0-   |
|             | An ben Reichöfauzler                                                     | 585   |
| Rr. 705.    | Darftellung ber Kriegolage, 14. Februar 1871 In ben General ber          |       |
|             | Infanterie v. Goeben                                                     | 586   |
| Nr. 706.    | Telegramm. Berlängerung bes Waffenftillftandes. 16. Februar 1871,        |       |
|             | 1245 a An fammtliche Obertommanbos und Generalgouvernements              |       |
|             | fowie an bas Gonvernement Det                                            | 587   |
| Nr. 707.    | Telegramm. Enticheibung gur Kapitulation von Belfort. 16. Februar 1871,  |       |
|             | 1230 a An ben Generallieutenant p. Tresdom                               | 588   |
| Nr. 708. 8  | Abschrift ber Abbitionalkonvention vom 15. Februar. 17. Februar 1871.    |       |
|             | - An fammtliche Obertommandos und Generalgouvernements fowie             |       |
|             | au bas Gouvernement Mes                                                  | 588   |
| 9lr. 709. 9 | Beftimmung über bie Bermenbung bes bisherigen Belagerungstorps von       |       |
|             | Belfort. 17. Februar 1871 An bas Obertommanbo ber Gub-Armee              | 590   |
| Nr. 710. 9  | Welbung über Frangofische Mineuspfteme in ber neutralen Bone vor         |       |
|             | Paris. 17. Sehruar 1871 - 97n ben Reichstangler                          | 592   |

|      |              |                                                                                                                                           | Seite       |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nr.  | 711.         | Telegramm. Armirung ber Batterie vor Billette. 17. Februar 1871,                                                                          |             |
|      |              | 12º mittage An bas Oberkommanbo ber Maas-Armee                                                                                            | 593         |
| Nr.  | 712.         | Mahnung betreffend verfrühte Ginftellung von Operationen. 18. Fe-                                                                         |             |
|      |              | bruar 1871, - An fammtliche Obertommandos und an bie General:                                                                             |             |
|      |              | gouvernemente Effaß, Lothringen und Reims                                                                                                 | 593         |
| Nr.  | 713.         | Regelung bes polizeilichen Gicherheitsbienftes vor Paris. 18. Februar                                                                     |             |
|      |              | 1871, 90 a An bie Oberfommandos ber Dritten und Daas-Armee                                                                                | 594         |
| Nr.  | 714.         | Bitte um Rachricht über bie etwaige Fortbauer ber Baffenruhe. 19. Fe-                                                                     |             |
|      |              | bruar 1871, 100 a. — An den Reichskanzler                                                                                                 | <b>5</b> 95 |
| 97r. | 715.         | Telegramm, Ginfdrantung ber Operationen vor Wiederbeginn ber Feinbe                                                                       |             |
|      |              | feligfeiten. 19. Februar 1881, 90 a An bas Obertommando ber                                                                               |             |
|      |              | Erften Armee                                                                                                                              | 596         |
| Nr.  | 716.         | Telegramm. Borbereitungen jum Wieberbeginn ber Feinbseligkeiten.                                                                          |             |
|      |              | 20. Februar 1871, 10 a An das Dbertommando ber Erften,                                                                                    |             |
|      |              | Zweiten und Gud:Armee                                                                                                                     | 596         |
| Nr.  | 717.         | Mittheilung von ber Berfammlung ber Erften, Zweiten und Gub: Armee.                                                                       |             |
|      |              | 21. Februar 1871. — An das Oberfommando der Dritten Armee .                                                                               | 597         |
| Mr.  | 718.         | Aufgaben ber Gub : Armee nach Wieberausbruch ber Feindfeligfeiten.                                                                        |             |
|      |              | 20. Februar 1871 An ben General ber Ravallerie Freiherrn                                                                                  | *07         |
| on   | 710          | v. Manteuffel                                                                                                                             | 597         |
| 200  | 719.         | Telegranim. Ueber einen gleichzeitigen Angriff auf Langres und Augonne.                                                                   | 507         |
| 97-  | 200          | 21. Februar 1871, 120 mittage. — An bas Cbertommando ber Gub-Armee Telegramm. Heber einen gleichzeitigen Angriff auf Langres und Auxonne. | 597         |
| 200. | 720.         | 22. Februar 1871, 1º a. — An das Obersommando der Gudentree                                                                               | 599         |
| m.   | -01          |                                                                                                                                           | 555         |
| ME.  | 721.         | Telegramm. Berlangerung bes Baffenftillftanbes. 22. Februar 1871,                                                                         | ***         |
| 92   | 722.         | 1º a. — An fammtliche Obertommandos und Generalgouvernements<br>Telegramm. Konzentration ber Erften Armee. 23. Jebruar 1881, 24 a.        | <b>59</b> 9 |
| 211. | 122.         | - An den General der Infanterie v. Goeben                                                                                                 | 600         |
|      |              | Telegramm bes General's v. Goeben vom 23. Februar 1871, 9° a. über                                                                        | 100         |
|      |              | seine Absichten                                                                                                                           | 600         |
| 97r  | 723.         | Telegramm. Billigung ber Abfichten ber Erften Armee. 24. Februar 1871,                                                                    | 000         |
|      | 1.20.77      | 124 a. — An das Cherfommando der Ersten Armee                                                                                             | 600         |
| Nr.  | 724.         | Telegramm. Borlaufige Ginftellung ber Rongentrationsmariche. 24. Fe-                                                                      |             |
|      |              | bruar 1871, 845 a An Die Obertommandos ber Erften, Zweiten                                                                                |             |
|      |              | und Cind-Armee                                                                                                                            | 600         |
| Wr.  | 725,         | Sinweis auf die in Paris befindlichen Deutschen Trophaen aus fruberen                                                                     |             |
|      |              | Rriegen. 24. Gebruar 1871 In ben Reichstangler                                                                                            | 601         |
| Nr.  | 726.         | Ueber Rudtransport Frangofijder Kriegogefangener. 24. Februar 1871.                                                                       |             |
|      |              | - Un ben Reichotangler                                                                                                                    | 602         |
| Nr.  | 727.         | Telegramm. Ueber bas Betreten bes neutralen Gebiets. 25. Februar                                                                          |             |
|      |              | 1871, 120 mitternachts                                                                                                                    | 602         |
| Ur.  | <b>728</b> . | Anfrage wegen Biederbeginns ber Operationen. 26. Februar 1871,                                                                            |             |
|      |              | 1145 v An ben Reichstangler                                                                                                               | 603         |
| Mr.  | 729          | Telegramm. Unterzeichnung ber Friedenspraliminarien. 26. Februar 1871,                                                                    |             |
| an a | 800          | 615 a. — An fammtliche Oberfommandos u. f. w                                                                                              | 603         |
| Ħτ.  | 730.         | Unterzeichnung bes Praliminarfriedens. 26. Februar 1871. — An das                                                                         |             |
|      |              | Obertommando ber Dritten Armee und an bas Generalgouvernement                                                                             | con         |
|      |              | Berfailles                                                                                                                                | 603         |
|      |              | Längerung bes Maijenfrillftenbes                                                                                                          | cov         |

|     |       |                                                                        | Seite |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Mr. | 731.  | Ueber bie Unterbringung ber Breufischen Truppen in Baris. 26. Februar  |       |
|     |       | 1871, 1145 v An ben Reichstanzler                                      | 610   |
| Nr. | 732.  | Ueberfendung ber Berabrebung über ben Ginmarich ber Deutschen Truppen  |       |
|     |       | in Paris. 26. Februar 1871. — An ben Reichstangler                     | 611   |
|     |       | Anlage. Bortkut ber Konvention                                         | 611   |
| Nr. | 733.  | Borbereitung bes Einmariches in Baris. 26. Februar 1871 Un bas         |       |
|     |       | Obertommando ber Dritten Armee                                         | 612   |
| Nr. | 734.  | Telegramm. Borbereitung jum Ginmarich ber Truppen in Paris. 26. Fe-    |       |
|     |       | bruar 1871, 40 a An bas Oberfommando ber Daas-Armee .                  | 613   |
| Nr. | 735.  | Uebersendung ber Berabredungen über bie Offupation eines Theiles von   |       |
|     |       | Baris. 27. Februar 1871 An Die Obertommandos ber Dritten               |       |
|     |       | und Magd: Armee                                                        | 613   |
| nr. | 736.  | Berfügung für bie nicht einrudenben Truppen. 28. Februar 1871,         |       |
|     |       | 120 mittags. — An bas Dbertommando ber Dritten Armee                   | 617   |
| Nr. | 737.  | Borichlag gur Bereinbarung über Ernahrung ber Deutschen heere auf      |       |
|     |       | Roften Frankreichs. 1. Marg 1871 An ben Reichstangler                  | 618   |
|     |       | Telegramm bes Generals v. Ramete über Befichtigung bes Louvre unb      |       |
|     |       | ber 3nvaliden                                                          | 619   |
| Nr. | 738.  | Telegramm. Heber vorausfichtliches Bieberabruden ber Deutschen Truppen |       |
|     |       | aus Paris. 2. Darg 1871, 115 a Un ben Generallieutenant                |       |
|     |       | v. Kamele                                                              | 619   |
| Mr. | 739.  | Telegramm. Ranmung von Baris. 2. Mar; 1871, 30 a In ben                |       |
|     |       | Generallieutenant v. Ramele                                            | 619   |
| Nr. | 740.  | Telegramm. Beftimmungen über bie Parabe auf bem Longchamps.            |       |
|     |       | 2. Mars 1871, 3º a An bas Oberfommando ber Maas, Armee .               | 620   |
| nr. | 741.  | Raumung ber Forts auf bem linten Geine: Ufer. 2. Marg 1871 Un          |       |
|     |       | bas Cherkommando ber Dritten Armee                                     | 620   |
| nr. | 742.  | Benachrichtigung über bie Anordnungen gur Raumung von Paris.           |       |
|     |       | 2. Märg 1871 An ben Reichstangler                                      | 621   |
| Nr. | 743.  | Telegramm. Befehl gur Rammung bes linten Seine-Ufers. 3. Marg 1871,    |       |
|     |       | 100 v An bas Obertommando ber Erften Armee                             | 621   |
| Nr. | 744.  | Telegramm. Befehl jum Abmarich ber Zweiten Armee. 3. Marg 1871,        |       |
|     |       | 100 v An bas Cherfommando ber Zweiten Armee                            | 621   |
| Nr. | 745.  | Direttiven für Ausführung bes Praliminarvertrages. 3. Marg 1871        | 622   |
|     |       | Anlage. Rachweifung ber Friedensbislotation in Elfaß Lothrugen         | 626   |
| Nr. | 746.  | Telegramm. Borbereitungen zu einer Parabe von Truppen ber Zweiten      |       |
|     |       | Armee. 3. Marg 1871, 1148 a An ben Pringen Friedrich Rarl              |       |
|     |       | von Breugen, Ronigliche Sobeit                                         | .630  |
| nr. | 747.  | Telegramm. Enticheibung über eine Barabe von Truppen ber Zweiten       |       |
|     |       | Armee. 4. Mary 1871, 34 a An bas Cherfommanbo ber 3meiten              |       |
|     |       | Armee.                                                                 | 630   |
| Mr. | 748.  | Telegramm. Anordnungen infolge von Unruben in Baris. 4. Marg           |       |
| _   |       | 1871, 30 a Un bie Obertommandos ber Erften, 3meiten und                |       |
|     |       | Mags: Armee                                                            | 631   |
| 97r | 749   | Telegramm. Anordnungen infolge von Unruben in Baris. 4. Marg           |       |
|     | 1 30% | 1871, 115 a. — An das Oberkommando der Maas-Armee                      | 631   |
| Nr. | 750.  | Mittheilung über ben bejohlenen Hudmarich ber Landwehr und bie Be-     |       |
| 3   |       | jeging ber an Dentichland fallenden Gebieistheile. 4. Mary 1871        |       |
|     |       | An den Reichstanzler                                                   | 632   |
|     |       |                                                                        |       |

|      |      |                                                                           | Scite |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nr.  | 751. | Ueberfendung bes Bertrages über bie Raumung bes linten Geine:Ufers.       |       |
|      |      | 5. Marg 1871 An fammtliche Oberfommanbos u. f. m                          | 633   |
|      |      | Anlage: Bortlaut bes Bertrages                                            | 633   |
| Nr.  | 752. | Sicherftellung bes Mariches ber Barijer Rationalgarben in Die Beimath.    |       |
|      |      | 5. Marg 1871 Un bie Dberfommandos u. f. w                                 | 635   |
| Nr.  | 753. | Ueber beichleunigte Raumung ber Gegend von Berfailles. 6. Mary 1871,      |       |
|      |      | 110 v Un ben Reichstangler                                                | 635   |
|      |      | Telegramm bes Reichsfanglers an Jules Favre                               | 636   |
| m    | 75.1 | Ueberfendung bes Abfommens mit General be Balban. 6. Mary 1871, 110 a.    |       |
| ж.   | 104. | - An bas Cherfommaudo der Dritten Armee                                   | 637   |
|      |      | Anlage. Bortlant des Abkommens                                            | 638   |
| m    |      |                                                                           | 000   |
| mr.  | (99. | Telegramm. Borläufige Benachrichtigung über bas Abtommen vom              |       |
|      |      | 6. Mary. 6. Mary 1871, 1030 a. — An bas Oberkommando ber                  | 200   |
| 00   |      | Maas-Armee                                                                | 639   |
| nr.  | 796. | Telegramm. Borläufige Benachrichtigung über bas Abtommen vom              |       |
|      |      | 6. Marg. 6. Marg 1871, 1030 a An bas Oberfommando ber                     | 210   |
|      |      | Zweiten Armee                                                             | 640   |
| Mr.  | 757. | Telegramm. Bestimmung über bas Detachement Arensti. 6. Marg 1871,         |       |
|      |      | 1020 a An bas Oberfommando ber Gub: Armec                                 | 640   |
| nr.  | 758. | Telegramm. Berlegung bes großen Sauptquartiers. 6. Marg 1871, 130 a.      |       |
|      |      | - An fammtliche Oberfommandos und Generalgouvernements fowie              |       |
|      |      | an das Gouvernement Met                                                   | 640   |
| nr.  | 759. | Telegramm. Berlehingen ber Baffenftillftanbobebingungen. 7. Darg 1871,    |       |
|      |      | 11 30 a An den General de Balban                                          | 641   |
| Nr.  | 760. | Telegramm. Aufforderung gur Hebergabe von Bitid. 8. Marg 1871, 50 a.      |       |
|      |      | - An das Generalgouvernement im Elfaß                                     | 642   |
| nr.  | 761. | Richtaussuhrung ber beabsichtigten Sprengungen Frangofijder Berte.        |       |
|      |      | 9. Marg 1871 An ben Rriegominifter                                        | 642   |
| Nr.  | 762. | Telegramm. Hudtransport ber in Belgien gefangenen Frangöfifchen Colbaten. |       |
|      |      | 8. Mary 1871, 1245 a In ben Brengifden Gefandten v. Balan.                | 643   |
| nr.  | 763. | Telegramm. Bestimmungen für ben Hudtransport Frangofifcher Rriegs:        |       |
|      |      | gefangener aus Belgien. 9. Marg 1871, 1010 a In ben General               |       |
|      |      | de Balban                                                                 | 643   |
|      |      | Bertrag über ben Rudtransport ber Befangenen                              | 644   |
| Mr.  | 764. | Anordnungen für ben Rudtransport ber Deutschen Truppen. 9. Darg 1871.     |       |
|      |      | - Un den Sandelsminifter Grafen v. Igenplig                               | 646   |
| 92-  | 765  | Bestimmung gur Beichleunigung bes Rudtrausportes. 11. Marg 1871           |       |
| 244. | 100. | An fammtliche Obertommandos, Generalgouvernements und felb:               |       |
|      |      | ftändigen Generalkommandog u. j. w                                        | 646   |
| 92-  | 700  | Militärifch topographische Erfundungen. 9. März 1871 An sammtliche        | 010   |
| Mi.  | 100. | Derfommandos                                                              | 647   |
| 93   | 707  | Telegramm. Benachrichtigung von bem Berpflegungsvertrag. 10. Marg         | 024   |
| mr.  | 101. | 1871, 60 a. — An ben Reichsfanzler                                        | 648   |
|      |      | Berpstegungsvertrag vom 11. März 1871                                     | 649   |
|      |      | Bertrag über ben Betrieb ber Frangofifchen Gifenbahnen                    |       |
| 93   | 700  |                                                                           | 004   |
| oer. | 108. | Telegramm. Befehl zur Räumung von Berfailles. 11. März 1871, 415 a.       |       |
|      |      | - An das Obertommando der Dritten Armee und an das Truppens               | 658   |
| 622  | 200  | tommando su Berfailles                                                    |       |
| m.   | 169. | Telegramm. Genehmigung zur Befegung von Berfailles burch Frau-            | dE0   |

|      |      |                                                                                                                          | Brite |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nr.  | 770. | Telegramm. Ueber bie Raumung von Bitich. 11. Darg 1871, 110 v.                                                           |       |
|      |      | - An bas Generalgouvernement im Eljaß                                                                                    | 659   |
| Nr.  | 771. | Telegramm, Anordnung für Mariche ber Burttembergifden Divifion.                                                          |       |
|      |      |                                                                                                                          | 659   |
| 98r. | 772. | Telegramm. Weisungen für ben Rudmarich. 12. Marg 1871, 130 a                                                             |       |
|      |      | An das Oberkommando ber Erften Armee                                                                                     | 659   |
| Nr.  | 773. |                                                                                                                          |       |
|      |      | An bas Oberfommando ber Gud: Armec                                                                                       | 660   |
| nr.  | 774. | Telegramm. Aufrage über Die Bestimmung einer Baperifchen Division.                                                       |       |
|      |      |                                                                                                                          | 660   |
| Nr.  | 775. | Telegramm. Berlegung bes großen Sauptquartiers. 11. Marg 1871,                                                           |       |
|      |      | 120 a. — An die Generalgouvernements und bas Oberfommando                                                                |       |
|      |      | ber Dritten Armee                                                                                                        | 660   |
| Nr.  | 776. | Telegramm. Berlegung bes großen hauptquartiers. 12. Marg 1871,                                                           |       |
| -    |      | 120 mittags. — An ben General be Balban                                                                                  | 661   |
| Hr.  | 777. | Telegramm. Magnahmen infolge von Unruhen ber Nationalgarben in                                                           |       |
|      |      | Baris. 12. Marg 1871, 120 mittags An bas Oberfommanbo ber                                                                | 001   |
| m    | ==0  | Dritten Armee                                                                                                            | 661   |
| Hr.  | 118, | Einstellung ber Kontributionen u. f. w. 12. Märg 1871 An fammtliche                                                      | 000   |
| m.,  | 220  | Oberfommandos u. f. w.                                                                                                   | 662   |
| ott. | 110. | Telegramm. Heber Raumung von Beaune und Dijon. 15. Mary 1871,                                                            | 000   |
| 97-  | 780  | 1130 v. — An ben Generallieutenant v. Jabrice                                                                            | 663   |
| Mt.  | 100. | 18. Mary 1871. — In ben handelsminister Grafen v. Zenplit .                                                              | 663   |
|      | -0.  |                                                                                                                          | 000   |
| m.   | 481. | Telegramm. Uebertritt ber Maas-Armee in ben Berband ber neugebilbeten                                                    |       |
|      |      | Dritten Armee. 18. Mary 1871, 110 v Un bas Oberfommanbo                                                                  | 664   |
| 90-  | 700  | ber Dritten Urmee                                                                                                        | 004   |
| Mr.  | 104. | Truppen, 18. Märg 1871, 11º v. — An ben Königlich Baperijchen                                                            |       |
|      |      | Rriegominister                                                                                                           | 664   |
| 03   | 202  |                                                                                                                          | 001   |
| mr.  | 183. | Telegrann. Kriegeguftand in ben offupirten Gebietstheilen. 18. Marg                                                      | cci   |
| 9)   | -01  | 1871, 1230 a. — An das Oberfommando der Gud-Armee                                                                        | 664   |
| m.   | 104. | Telegramm. Schwierigfeiten mit bem Kommanbanten von Bitch.  18. März 1871, 1º a. — An ben Generallieutenant v. Fabrice . | 665   |
| ~    |      |                                                                                                                          | 000   |
| mr.  | 780. | Feier von Raiferegeburtstag. 19. Marg 1871 Un ben Generals                                                               | COE   |
| or   | 200  | lieutenant v. Tresdow                                                                                                    | 665   |
| mr.  | 186. | Telegramm. Magnahmen infolge bes Bollsaufftanbes in Paris. 20. Mary                                                      | ece   |
|      |      | 1871, 10 a An die Obertommandos ber Erften u. f. w. Armee                                                                | 666   |
| Rr.  | 787. | Telegramm. Stellung bes Deutschen Armeefommandos zu ben Dacht-                                                           |       |
|      |      | habern in Paris. 20. Mar; 1871, 70 a An bas Oberfommando                                                                 | 040   |
| -    |      | ber Dritten Armee                                                                                                        | 666   |
| Mr.  | 188. | Telegraum. Schwierigfeiten mit bem Kommanbanten von Bitich.                                                              | cez   |
|      |      | 21. Mary 1871, 110 v. — An das Generalgouvernement im Elfaß .                                                            | 667   |
|      |      | Schreiben bes Reichstanglers vom 21. Marg 1871 über Borbereitung ber                                                     | 668   |
| 21   |      | Bieberaufnahme ber Teindseligfeiten                                                                                      | 008   |
| Hr.  | 789. | Telegramm, Ueber Bieberheranführung ber abtransportirten Belage:                                                         | 000   |
|      |      | rungsgeschüte. 22. Marg 1871 An ben Reichstangler                                                                        | 668   |
| Nr.  | 790. | Telegramm. Bieberherstellung ber Telegraphenftation Bautin. 22. Marg                                                     |       |
|      |      | 1871, 1 6 a An bas Oberfommando ber Dritten Armee                                                                        | 669   |

|      |             |                                                                           | Ceite |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Mr.  | 791.        | Einverftandniß Geiner Majeftat mit ber Aufftellung von 80 000 Rationals   |       |
|      |             | garben bei Berfailles. 24. Marg 1871 An ben Reichstangler .               | 669   |
| Nr.  | 792.        | Telegramm. Bulaffigfeit ber Bewaffnung von Rationalgarden. 24. Marg       |       |
|      |             | 1871, 1230 a. — An das Oberkommando ber Erfien Armee                      | 671   |
| Nr.  | 793.        | Telegramm. Bulaffigfeit ber Bewaffnung von Nationalgarben. 25. Marg       |       |
|      |             | 1871, 1130 v An das Obertommando ber Erften Armee                         | 671   |
|      |             | Schreiben bes Obertommanbos ber Dritten Armee an ben Rommans              |       |
|      |             | banten von Baris über bas Berhalten ber Deutschen Truppen gegen           |       |
|      |             | bie Ctabt Paris                                                           | 671   |
| Mr.  | 794.        | Berichtigung ber falfchen leberfegung eines Telegramms bes Generals       |       |
|      | -           | v. Schlotheim. 25. Darg 1871 Un ben Reichstangler                         | 672   |
| 92±  | 795.        |                                                                           |       |
|      | 1001        | 25. Mārz 1871, 1º a                                                       | 672   |
| Mr.  | 796.        | Leiftingöfähigfeit ber Bahnen für ben Rudtransport ber Deutschen Truppen. |       |
|      |             | 26. Marg 1871 An bas Rriegeministerium                                    | 673   |
|      |             | Telegramm bes General's v. Sabrice über Berhinderung ber Buguge           |       |
|      |             | Frangofifcher Truppen nach Berfailles. 26. Marg 1871                      | 674   |
|      |             | Antwort bes Reichstanglers                                                | 674   |
|      |             | Ranbbemerfung Seiner Dajeftat bes Raifers                                 | 674   |
| Nr.  | 797.        | Aufzeichnungen gu einer Randbemertung Seiner Dajeftat                     | 675   |
|      | 798.        | Telegramm. Berhaltungsmaßregeln bei Berfammlung von Rationalgarben        |       |
|      |             | bei Berfailles. 27. Darg 1871, 230 a Un fanimtliche Oberfonis             |       |
|      |             | mandos und felbitanbigen Generalfommandos u. f. w                         | 675   |
| 92+  | 799.        |                                                                           |       |
| 200. | 100.        | jammlung von Nationalgarden bei Berfailles. 27, März 1871, 230 a.         |       |
|      |             | - An den Generallientenant v. Rabrice                                     | 675   |
|      |             | Bertrag über Aufftellung von 80 000 Mann bei Berfailles. 28. Marg 1871    | 676   |
| 92 r | 800.        | Befehl gur Ernennung von Civiltommiffaren. 31. Marg 1871 Un               | 0.0   |
|      | -           | fammtliche Obertommandos u. f. m                                          | 679   |
|      |             | Anlage 1. Konvention vom 16. Marg über Berwaltung bes Offupations:        | -     |
|      |             | gebietes.                                                                 |       |
|      |             | Unlage 2. Inftruftion für bie Civilfommiffare vom 17. Marg 1871           | 681   |
|      |             | Unlage 3. Teftfehungen gur lebernahme ber oberften Gewalt burch bie       |       |
|      |             | Militarbefchlobaber. 31. Mary 1871                                        | 682   |
| 91r  | 801         | Telegramm. Ginftellung bes Hüdmariches ber 17. Divifion. 2. April 1871,   |       |
| 2444 | CCA         | 1º a An die Rommandantur Cedan                                            | 685   |
| 9) = | ena         | Anschreiben gur Rabinets Drbre betreffent ben Belagerungszustand in ben   |       |
| acc. | CUZ.        | offupirten Provingen. 2. April 1871. — In fammtliche Obertom-             |       |
|      |             | mandos und selbständigen Generaltommandos u. s. w                         | 685   |
| 01   | 000         |                                                                           |       |
|      |             | Bortrag bei Seiner Majeftät über die Lage. 3. April 1871                  | 686   |
| mr.  | 804.        | Schreiben über bie politisch-militarische Lage. 4. April 1871 Un          | cen   |
| a)   | 905         | ben Generalmajor Freiheren v. Schlotheim                                  | 689   |
| ar.  | <b>800.</b> |                                                                           | 692   |
| 90.  | soc         | bas Kriegeministerium                                                     | 002   |
| nr.  | 200.        | genten. 6. April 1871, 120 mittags. — An das Oberfommando der             |       |
|      |             | Dritten Armee                                                             | 692   |
| 21   | 0.07        |                                                                           | 002   |
| Hr.  | 807.        | Erwägungen für ben Gall einer Bereinbarung gwifden Gouvernemente-         |       |

|                                                                                                                                             | 2 cite     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rr. 808. Ginftellung bes Gejangenenrudtransportes. 10. April 1871 Un bas                                                                    |            |
| Kriegoministerium                                                                                                                           | 694        |
| Rr. 809. Bulaffung bes Transportes Frangofifcher Truppen auf ber Norbbahn.                                                                  |            |
| 10. April 1871 An ben Reichstangler                                                                                                         | 695        |
| Rr. 810. Telegramm. Bulaffung Frangofischer Truppentransporte gegen bie Rord.                                                               |            |
| front von Paris. 10. April 1871, 110 a An bas Obertom-                                                                                      | 200        |
| mando ber Dritten Armee                                                                                                                     | 696        |
| Rr. 811. Telegramm. Befehl gur Bermeibung birefter Berührung swifden Deutschen                                                              |            |
| und Frangofischen Gouvernementstruppen. 11. April 1871, 124 a                                                                               | 204        |
| An das Oberkommando der Dritten Armee                                                                                                       | 696        |
| Rr. 812. Telegramm. Berhalten mahrend bes Angriffs ber Gouvernementetruppen                                                                 |            |
| auf Paris. 12. April 1871, 446 a An ben Generalmajor Freis                                                                                  | 00#        |
| herrn v. Schlotheim                                                                                                                         | 697        |
| Schreiben bes Rriegsminifters an ben Reichstangler über Berminberung                                                                        |            |
| ber Offupationstruppen. 10. April 1871                                                                                                      | 697        |
| Rr. 813. Ginverftandnig mit ber Berminderung ber Offupationstruppen. 13. April                                                              |            |
| 1871 An ben Reichstanzler                                                                                                                   | 698        |
| Schreiben bes Reichstanglers an ben Rriegsminifter über bie Berminberung                                                                    | 400        |
| ber Offupationstruppen. 14. April 1871                                                                                                      | 699        |
| Rr. 814. Grunde gegen Demobilmachung ber Großherzoglich Babifchen Felde Divifion.                                                           |            |
| 14. April 1871 An ben Kriegsminifter                                                                                                        | 700        |
| Ar. 815. Begunftigung bes Betriebes Frangofischer Gifenbahngefellichaften. 15. April                                                        |            |
| 1871. — An fammtliche Oberkommandos und felbständigen General:                                                                              |            |
| fommandos u. f. w                                                                                                                           | 700        |
| Rr. 816. Ginichrantung ber Aufftellung Frangofifcher Freiwilligentorps. 16. April                                                           |            |
| 1871. — An ben Reichstanzler                                                                                                                | 701        |
| Rr. 817. Telegramm. Berhalten bei einem Angriff ber Gouvernementotruppen auf                                                                |            |
| bie Nordfront von Baris. 16. April 1871, 10 a. — An das Ober-                                                                               |            |
| tommando ber Dritten Armee                                                                                                                  | 702        |
| Rr. 818. Anfrage über vollständige Abfperrung von Baris. 18. April, mittags                                                                 |            |
| An ben Reichstangler                                                                                                                        | 703        |
| Rr. 819. Magnahmen vor Baris bei einer Berminberung ber Offupationstruppen.                                                                 | mon        |
| 19. April 1871 In ben Rriegsminifter                                                                                                        | 703        |
| Rr. 820. Zmmediatvortrag über bie völlige Absperrung von Paris und Einstellung                                                              | 704        |
| ber Gefangenentransporte. 20. April 1871                                                                                                    | 104        |
| 17. April 1871                                                                                                                              | 707        |
|                                                                                                                                             |            |
| Nr. 821. Ueber die Lage vor Paris. 22. April 1871. — An den Kronpringen von                                                                 | 708        |
| Sachfen, Rönigliche Sobeit                                                                                                                  | 100        |
| Rr. 822. Telegramm. Berhalten gur Befegung von St. Duen. 24. April 1871,                                                                    | 700        |
| 10 a. — An das Oberfommando ber Dritten Armee                                                                                               | 709        |
| Mr. 823. Erweiterung ber Unterlimftsbegirfe. 24. April 1871 Un bas Cher-                                                                    | 710        |
| fommando der Zweiten Armee                                                                                                                  | 710        |
| Nr. 824. Burudziehung Baperiicher Truppen in die Seimath. 24. April 1871                                                                    | 711        |
| An das Oberfommando der Dritten Armee                                                                                                       | 711<br>712 |
| Ar. 825. Grenziestiegungen. 25. April 1871. — An ben Reichstanzler Rr. 826. Regelung ber Beziehungen zu ben Französischen Bahnverwaltungen. | 112        |
| 28. April 1871. — An bas Obertonmando ber Zweiten Armee                                                                                     | 713        |

|              |                                                                             | & eite |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nr. 8        | 27. Regelung bes Bahnbetriebes ber Rudtransporte. 29. April 1871. — An      |        |
|              | ben Reichstangler                                                           | 714    |
| Nr. 8        | 28. Ueber Bahnleiftungen. 30. April 1871 An ben Kriegeminifter              | 715    |
| Nr. 8        | 29. Heber Berbleib ber Civilfommiffare bei Unterfunftsmechfel. 6. Dai 1871. |        |
|              | - An ben Reichstangter und ben Kriegominifter                               | 717    |
|              | Telegranım bes Reichstanglers über Gefangenenauslieferung. 7. Dai 1871.     |        |
| 97+ S        | 30. Telegramm. Absendung von Frangofischen Gefangenen gur Berwendung        |        |
| 244. 0       | in Algier. 7. Mai 1871, 200 a Un ben Reichofangler                          | 718    |
| on 0         |                                                                             | 110    |
| 9tt. 8       | 31. Ueber Sprengung Frangosischer Festungen. 8. Mai 1871. — An ben          | 710    |
|              | Rriegsminifter                                                              | 718    |
|              |                                                                             |        |
|              | in Frankfurt. 8., 9. Mai 1871.                                              |        |
|              | 2. Aufzeichnungen über Mitwirfung jur Unterwerfung von Paris                | 720    |
| 9tt. 8       | 33. Telegramm. Borbereitungen jur Mitwirfung bei Unterwerfung von Paris.    | -      |
|              | 9. Mai 1871. — An bas Oberkommando der Oritten Armee                        | _721   |
| 9r. 8        | 4. Telegramm. Auslieferung von Gefangenen für Algier und bie Gub:           | F-04   |
|              | ftabte. 9, Mai 1871 Un ben Reichstanzler                                    | 721    |
| m., o        | Aftenvermert bes Grafen Molife                                              | 722    |
| Mr. 8        | 35. Weisungen für die Deutschen Truppen vor Paris, 11. Mai 1871. — An       | 200    |
|              | ben Kronprinzen von Sachsen, Königliche Soheit                              | 722    |
|              | gegen Paris. — 11. Mai 1871                                                 | 709    |
|              |                                                                             | 723    |
| 9tr. 8       | 36. Benachrichtigung über bie Konzentration ber Dritten Armee vor Paris.    | =00    |
|              | 11. Mai 1871. — An ben Reichstanzler                                        | 723    |
| <b>Mr.</b> 8 | 37. Bestimmung über bas Präditat des Obersommandos. 13. Mai 1871. —         | 204    |
|              | Un ben Generallieutenant v. Fabrice                                         | 724    |
|              | Telegramm bes Oberfommanbos ber Dritten Armee über Aufschub ber             | 724    |
|              | Ronzentration. 11. Mai 1871, 11 <sup>20</sup> a                             | 124    |
| 9tt. 8       | 8. Anfrage wegen Bieberaufnahme einer engeren Berfammlung ber Dritten       |        |
|              | Armee vor Baris. 12. Mai 1871, mittags Un ben Reichstangter                 | 724    |
|              | Wortlaut des endgültigen Friedensvertrages mit Frankreich                   | 725    |
| Mr. 8        | 19. Telegramm. Eugeres heranruden ber Dritten Armce an Paris. 14. Mai       |        |
|              | 1871, mittags. — An bas Oberfommando ber Dritten Armee                      | 734    |
| Mr. 8        |                                                                             |        |
|              | IV. Armeeforps. 14. Mai 1871, mittags Un bas Oberfommanbo                   |        |
|              | ber Erften Armee                                                            | 734    |
| Nr. 84       | 1. Telegramm. Zulaffung bes Durchmariches Frangofifcher Truppen burch       |        |
| •            | St. Denis. 15, Mai 1871 In bas Oberfommanbo ber Dritten                     |        |
|              | Mrmce                                                                       | 735    |
| Nr. 8        | 2. Befimmungen über ben Rudtransport einiger Armeeforps in bie Beimath.     |        |
|              | 16. Mai 1871. — An fammtliche Oberfommandos und felbftanbigen               |        |
|              | Generalfommanbos                                                            | 735    |
|              | Anlage. Anflöfung ber Mavallerie: Divifionen                                | 737    |
|              | Bemerkungen zu bem Erlaffe                                                  | 738    |
| 9r. 8        | 13. Bulaffung ber Bermehrung ber Berfailler Truppen um eine Infanteries     |        |
|              | Divifion. 18 Mai 1871 An ben Reichstangler                                  | 739    |
|              | Depesche ber Dritten Armee vom 18. Mai 1871                                 | 740    |
| Mr. 8        | 14. Telegramm. Häumung von St. Duen burch bie Kommune. 18. Mai 1871,        | 240    |

|                                    |                                                 | Ceite |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| Telegramm bes Reichstan            | glers über fofortige Abfperrung von Baris.      |       |
| 22. Mai 1871, 758 v.               |                                                 | 740   |
| Mr. 845 Telegramm. Abinerrung      | von Baris. 22. Dai 1871, 845 v Un ben           |       |
|                                    |                                                 | 741   |
|                                    | rmee fiber Abfperrung von Paris. 21. Dai.       | -     |
|                                    | ichofanglers über Plunberung bes Saufes von     |       |
|                                    |                                                 | 741   |
|                                    | g bes feindlichen Borgebens gegen Paris.        |       |
|                                    | - Un ben Reichofangter                          | 742   |
|                                    | a. 22. Mai 1871. — An bas Kriegsministerium     | 742   |
|                                    | er engen Konzentrirung ber Armee vor Paris.     | 132   |
|                                    | - An bas Oberkommando ber Dritten Armee         | 743   |
|                                    | II. Armecforps. 25. Mai 1871, 2° a. — An        | 110   |
|                                    | er Zweiten Armee                                | 744   |
| Mr 850 Telegramm Warich bes        | II. Bagerifden Armeeforps. 26. Mai 1871,        | 111   |
|                                    | erfommando der Dritten Armee                    | 744   |
|                                    | n für Nüdmärsche. 26. Mai 1871, 20 a. — An      | 122   |
|                                    | er Zweiten Armee                                | 744   |
|                                    | ber erlaffenen Rudmarichbefehle. 27. Dai        | 132   |
|                                    | as Oberkommando der Dritten Armee               | 745   |
|                                    | werschiebungen in Frankreich. 27. Mai 1871 .    | 745   |
|                                    | Generals v. Pobbielsti über Rudmariche.         | 110   |
|                                    | centeurs of possettin note straintelys.         | 748   |
|                                    | Dritte Armee (v. Pobbiefeti). 5. Juni 1871      | 748   |
|                                    | r Armirung ber Forts von Paris (v. Pobbielefi). | 130   |
| 7. Juni 1871, 1º a.                | tenting of gotto bon parts (b. poboletot).      |       |
|                                    | for meditations on Giorna in Montin & Anni      |       |
|                                    | ber Theilnahme am Einzug in Berlin. 8. Juni     | 740   |
|                                    | ie Wurttembergische Feld Division               | 749   |
|                                    | Frangofifcher Gebietstheile. 8. 3uni 1871       |       |
|                                    | os der Zweiten und Dritten Armee                | 750   |
|                                    | altniffe. 9. Juni 1871 Un Die Obertom.          |       |
|                                    | und Dritten Urmee                               | 751   |
|                                    | e von Belfort. 11. Inni 1871 2in bas            |       |
|                                    |                                                 | 752   |
|                                    | ber Forts von Baris. 11. Juni 1871 Un           |       |
|                                    |                                                 | 754   |
|                                    | über ben Armirungszustand ber Forts von         |       |
| Baris. 15. Juni 187                |                                                 |       |
|                                    | nd ber Forts von Paris. 15. Juni 1871. —        |       |
|                                    |                                                 | 755   |
|                                    | eventuellen Bieberbeginn ber Feindfeligfeiten   |       |
|                                    | 1871, 645 a An bas Oberfommando ber             |       |
| Dritten Armee                      | <u> </u>                                        | 756   |
| Ar. 861. Telegramm. Entlaffung be  | er alteften Mannichaften. 20. 3nni 1871, 20 a.  |       |
|                                    | nando ber Zweiten und Dritten Urmee             | 756   |
|                                    | ort ber altesten Mannichaften. 20. 3mi 1871.    |       |
| - An bas Rriegemin                 | nifterium                                       | 757   |
| er. 863. Bereinfachung bes Ctapper | nwefend. 21. Juni 1871 An ben General           |       |
| han Canallania Quaihar             |                                                 | 750   |

|               |         |                                                                                                                                                                                 | Ceite |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nr.           | 864.    | hinmeis auf die Möglichfeit eines handstreiches auf die Deutschen Stel-<br>lungen vor Baris. 22. Juni 1871 An ben General ber Ra-                                               |       |
| Ωr            | 865     | vallerie Freiherrn v. Manteuffel                                                                                                                                                | 759   |
| <i>,</i> ,,,, | 000.    | ber Offupationstruppen                                                                                                                                                          | 760   |
|               | 866.    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                         | 760   |
| Mr.           | 867.    |                                                                                                                                                                                 | 701   |
|               |         | 29. Juni 1871. — An bas Obertommando ber Offmpations-Armee Weisungen betreffend bie Belegung bes Lagers von Chalons. (v. Pobbielöfi.) 3. Juli 1871. — An General v. Manteuffel, | 761   |
|               |         | Aufschub ber Desarmirung von Strafburg. (v. Pobbielski.) 4. Juli 1871. — An bas Allgemeine Kriegsbepartement.                                                                   |       |
|               |         | Einverftandniß mit Burudziehung der 1. Divifion. (v. Pobbielofi.) 15. Juli 1871. — An General v. Manteuffel,                                                                    |       |
|               |         | Truppentonzentrationen an ben Forts von Paris. (v. Pobbielski.) 27. Mugust 1871. — An General p, Manteuffel.                                                                    |       |
|               |         | Genehmigung jur Raumung ber Parifer Forts. (v. Bobbielsti.) 7. Gep-<br>tember 1871 An General v. Mantenffel.                                                                    |       |
| Nr.           | 868.    | Bebenten gegen Abiretung von Igney an Franfreich. 28. September 1871. — An ben Reichstangter                                                                                    | 764   |
| Nr.           | 869.    | Telegramm. Rudiendung von zwei Divisionen. 17. Ottober 1871, 1º a. — An das Oberfommando der Offupations Armee                                                                  | 765   |
| Nr.           | 870.    | Telegramm. Raumung ber fiblichen und nordwestlichen Departements.<br>20. Oliober 1871, 10.00 a. — An bas Oberkommando ber Office                                                | 100   |
| -             |         | tions: Armee                                                                                                                                                                    | 765   |
| Nr.           | 871.    | Berminderung der Offupations: Armee auf 50 000 Manu. 21. Ottober 1871.  — An den Reichstanzler                                                                                  | 766   |
| Nr.           | 872.    | Gutachten gur Dentichrift bes Generals v. Manteuffel. 20. Januar 1872. — An ben General ber Ravallerie Freiheren v. Manteuffel                                                  | 767   |
| Mr.           | 873.    | Berth ber Deutscherfeits besetzen Frangofischen Festungen. 8. Februar 1872.                                                                                                     | 101   |
|               |         | - An bas Allgemeine Kriegsbepartement                                                                                                                                           | 769   |
| lleb          | erficht | ber michtigsten Ereigniffe bes Gelbzuges 1870 76                                                                                                                                | 771   |
|               |         |                                                                                                                                                                                 |       |

# Theil IV.

# Waffenltillstand und Friede.

Mm 28. Zanuar 1871 follten die feit dem 23. gwifchen dem Reichstangler und Berrn Tules Favre geführten Waffenftillstandsverhandlungen gum Abichtuffe gelangen.

Graf Moltte hatte hierfur einen Entwurf ausgearbeitet, ber bei ber endgultigen Abfaffung ber militärischen Theile bes Bertrages Verwendung fand:

# Mr. 653.

# Spezialbestimmungen über den zwischen Dentschland und Frankreich abzuschließenden Waffenfillfand.

\$ 1.

Der zwijchen Dentichland und Frantreich abgeschloffene Waffenstillstand beginnt für Paris mit dem 28. Januar 1871, für den übrigen Kriegsschauplat mit dem 1. Februar 1871, mittags 12 Uhr und dauert überall bis zum 18. Februar 1872, mittags 12 Uhr. Bei gegenseitigem Einverständuig der einander gegenüberstehenden Truppenbeschlehaber fann überall ichon vor dem 1. Februar 1871, mittags 12 Uhr die Ginstellung der Feindseligfeiten beginnen.

Ueber eine etwaige Fortbauer bes Waffenftillstandes muß bis gum 11. Februar 1871, mittags 12 Ubr ein Uebereinfommen erzielt jein.

Die Belagerung von Belfort hat ihren Fortgang auch mahrend bes Waffenstillstandes.

§ 2.

Der momentanen Kriegslage entiprechent bauert die Offingation ber von ben Deutschen Truppen beseiten Theile von Frankreich mit allen Rechten ber Autorität fort.

Doltfes militarifde Berte, I. 3.

Im Norben verbleiben ben Französischen Truppen nur die Departements Nord und Pas de Calais. Im Westen begrenzt sich das Ottupationsterrain vom linten Ufer der Seine an durch die Bestgreuze des Tepartements Eure bis zur Nille, dann durch diesen Fins auswärts bis zur Quelle, dann in gerader Linie zur Quelle der Sarthe und längs derselben bis zum Grenzpuntt der Departements Orne, Sarthe und Mayenne. Dennächst fallen in den Offupationsrapon im Südwesten und Süden die ganzen Departements Sarthe, Loire et Cher. Loiret und Poone.

Die Festsehmig ber Demarkationslinie von bem Punkte ab, an welchem bie Departements Jonne, Niebre und Cote b'or zusammenstoßen, in öftlicher Richtung bis zur Schweizer Grenze bleibt einer Bereinbarung ber die in jenem Terrain operirenden beiderseitigen Streitkräfte kommanbirenden Ober-befehlshaber (General ber Kavallerie Freiherr v. Manteuffel und Divisions-general Bourbati) vorbehalten.

Als Grundlage des betreffenden llebereintommens hat der militärische status quo zu dienen, wie er sich am 1. Februar 1871, mittags 12 Uhr in jener Gegend darstellt. Die Festungen Bitsch, Langres, Besançon, Auxonne, Salins, havre und Givet-Charlemont verbleiben nehst einem Rapon von 10 km Umsang vom Juß der Glacis gerechnet im Besitz der Französsischen. Truppen, sofern sie diesen bei Beginn des Wassenstillstandes noch ansüben.

#### \$ 3.

Um auch zufällige Alte ber Feinbseligteiten mahrend bes Baffenftillftandes zu vermeiben, find langs bes augegebenen Grenzzuges Streden von 15 bis 20 km Breite zwischen den betreffenden Oberbeschlschabern zu versabreden, welche von feinem Soldaten ber friegführenden Armeen zu betreten find.

Deutscherseits find fur bie bezüglichen Berabredungen fompetent:

- a) Auf der Greuze der Departements Nord und Pas de Calais, sowie bor Savre ber General ber Infanterie v. Goeben zu Amiens.
- b) Auf bem linten Ufer ber Seine bis einschließlich ber Südgrenze bes Departements Loiret ber General-Zeldmarichall Pring Friedrich Karl von Preußen, Königliche Hobeit, ju Le Mans.
- c) Auf ber Gubgrenge bes Departements Jonne ber

(3ft auch im Original nicht ausgefüllt.)

- d) Auf ber öftlichen Strede bis zur Schweizer Grenze, sowie vor Bejangon, Auxonne und Salins ber General ber Kavallerie Freiherr v. Manteuffel.
- e) Bor Bitid ber Generallieutenant Graf v. Bismard. Boblen gu Straffburg.
- f) Bor Givet-Charlemont der Generallieutenant v. Rofenberg-Grusczynsti an Reims.

Den Frangösischen Truppenbesehlshabern ift hiernach bie Eröffnung ber erforderlichen Berabredungen anheimgestellt.

#### 8 4

Die Dentichen und Frangofischen Truppen haben numittelbar nach Beginn bes Baffenstillftantes, sofern ihnen bie Bedingungen besselben befaunt geworben sind, bas neutrale ober bem anderen Theile zugesprochene Terrain auf bem fürzesten Bege zu räumen.

Soldaten oder Trupps, welche nach bem 7. Februar 1871, mittags 12 Uhr auf bem dem anderen Theile zugesprochenen Terrain uniformirt oder bewaffnet betroffen werden, find friegsgefangen und tonnen, sofern sie Afte der Zeindscligfeit verüben, der friegsrechtlichen Behandlung unterzogen werden.

Dagegen sollen bie bona fide zwischen bem 1. Februar und 7. Februar 1871, mittags 12 Uhr gemachten Gefangenen ober erbenteten Kriegsnigerialien gurudgegeben werden.

## § 5.

Die Streittrafte zur See werben in ben Waffenstillstand berart eins begriffen, daß ber Meribian von Dunkerque bie Grenze zwijchen beiben Theilen zu bilben hat.

Prifen, welche nach Beginn bes Waffenstillstanbes bona fide gemacht worben fint, werben freigegeben.

#### § 6.

Es soll unverzüglich eine Auswechselung ber bisher gemachten Gefangenen stattsfinden. Bu dem Zwed werden die Französischen Behörden die Deutschen Kriegsgefangenen sokald als möglich zu Amiens, Le Mans, Orleans und Dison an die Deutschen Militärbehörden anmelden und an den nächstgelegenen Grenzpunkten austlefern; an denselben Punkten wird sodann eine gleiche Unsaall Französischer Gefangener der entsprechenden Chargen baldthunlichst zurückgewährt werden.

Die Auswechselung fann fich auch auf bürgerliche Personen, wie 3. B. bie gefangen gehaltenen Deutschen Rauffahrteischiffer, gegen bie bafür nach Deutschland geführten Geiseln erstreden.

\$ 7.

Die Berhältniffe vor Paris werben burch ein besonderes Abtommen geregelt.

Die am 28. Zanuar zwijchen bem Reichstanzler und Geren Aules Favre abgeschlossenen Kapitulations- und Wassenstüllkandsbedingungen haben solgenden Rartlaut:

Der Aangler bes Dentichen Bundes, Graf v. Bismarck, im Namen Seiner Majestat bes Dentichen Kaisers, Königs von Prengen, und ber Minister ber Auswärtigen Angelegenheiten ber Regierung ber National-Bertheibigung, Jules Favre, beibe mit regelrechten Bollmachten versehen, sind über solgende Puntte übereingebommen:

## Artifel 1.

Ein allgemeiner Wasseustilstand auf der gaugen militärischen Operationslinie der Deutiden und Französischen Deere singt für Paris mit dem beutigen Tage, für die Departements binnen brei Tagen an. Die Dauer des Wassenstillstandes ist 21 Tage von heute gerechnet, so daß, ausgenommen den Jall der Geneuerung, der Wassenstillstand iberalt den 19. Februar, mittags 12 Uhr abläuft.

Den friegführenden Beeren verbleiben ihre refp. Stellungen, welche durch eine Demarfationslinie gu trennen find. Diefe Linie läuft von ber Geefufte bei Bont l'Eveque im Departement Calvades awijden Brionze und Fromentel auf Lignieres im Norboften bes Departements Mayenne; von ba ab folgt fie ber Grenze, welche Diejes Departement von ben Departements ber Orne und ber Garthe trenut, und verlangert fich bann berart, bag bie Departements ber Sarthe, des Indre und Loire,\*) bes Loir und Cher, des Loiret, ber Donne ber Deutschen Offupation verbleiben bis zu bem Buntte, mo öftlich von Quarre les Tombes die Departements Cote d'Dr, Riebre und Jonne gufammenftogen. Bon biefem Buntt ab wird bie Legung ber Linie einem Hebereinfommen vorbehalten, welches ftattfinden wird, fobald die toutrabirenden Theile über ben gegenwärtigen Stand ber militarifden Operationen in ben Departements Côte d'Dr, Doubs und Jura unterrichtet fein werden. Die Linie wird in allen Källen ben burch bie genannten brei Departements gebilbeten Landestheil burchichneiden, und verbleiben die nordlich

<sup>\*)</sup> Zwijchen ben Departements Maine et Loire und Loire et Cher.

beffelben gelegenen Departements ber Deutschen Offupation, Die im

Guben beffelben ber Frangofiiden Urmee.

Die Departements du Rord und Pas de Calais, die Zestungen Givet und Langres, sede mit einem Terrain, was dieselden in dem Halbenffer von 10 km immgiebt, sodann die Halbinfel von Habre bis zu einer von Etretat auf Saint Romain zu ziehenden Linic, bleiben außerbalb der Dentichen Offmpation.

Beide Armeen werben sich mindesteus 10 km von den gezogenen Linien entsernt halten. Zede der beiden Armeen behält sich das Mecht vor, ihre herridast in dem von ihr besetzten Territorium aufrechtzuerbalten und alle Mittel auszuwenden, welche ihre Befelbs.

haber gu biefem Bwed für nothig erachten.

Der Baffenftillftant erftredt fich auch auf Die Geeftreitfrafte beiber ganber, wobei ber Meridian pon Duntirden als Demarfationslinie angenommen wird, weftlich von welcher fich bie Fraugofifche Flotte gu halten hat, mabrend die Deutschen Kriegeschiffe, welche fich in ben Bemaffern weftlich biejer Linie befinden, fich, fobald fie benadrichtigt werden fonnen, öftlich bavon gurudgugieben baben. Die nach Abidling und vor Befanntwerdung bes Baffenftillstandes gemachten Brifen fint gurudgugeben, ebenfo wie bie Wefaugenen beiber Theile, welche in ben mabrent Diejes Bwijdenraumes etwa ftattfindenden Befechten gemacht werben follten. Die militarifden Operationen im Territorium ber Departements Doubs, Cote D'Dr und Jura, ebenjo wie die Belagerung von Belfort werben unabhängig vom Waffenftillstand fortgefest bis zu bem Augenblid, wo man fic über die Demartationelinie geeinigt haben wird, beren Geftstellung innerhalb ber brei erwähnten Departemente einer fpateren Berftanbigung vorbebalten ift.

#### Artifel 2.

Der so vereinbarte Waffenstillstand hat den Zwed, der Regierung der Nationale Bertheidigung die Berufung einer frei gewählten Berfammlung zu gestaten, welche sich über die Frage aussprechen wird, ob der Krieg sortzusesten, oder unter welchen Bedingungen Frieden zu ichließen ist.

Die Berfammlung tritt in Borbeaux aufaminen.

Für die Waldt und bas Zusammentommen ber Deputirten wird eitens ber Befehlshaber Deutider Truppen jede Erleichterung gewährt werben.

#### Artifel 3.

Die Uebergabe aller Forts, welche ben äußeren Umtreis ber Beieftigungen von Paris bilben, sowie des Kriegsmaterials berfelben an die Deutsche Armee durch die Französische Militärbehörbe sindet unverzüglich statt. Die außerbald jenes Umtreise ober zwischen den Ports gelegenen Gemeinden und Häufer föunen durch die Deutschen Ernppen besetzt werben bis zu einer durch die Militärbomnissarieitzunkellenden Linie. Das zwischen diese Militärbomnissarieitzungswall der Stadt Paris belegene Terrain ist den beiderzeitigen Streitfrästen zu betreten untersagt. Die Art der Uebergabe der Forts

und die Feststellung ber ebenermanten Linie werben ben Gegenstand eines biefer Konpention beizufügenden Anhangsprotofolis bilben.

#### Artifel 4.

Bahrend ber Daner bes Baffenftillstandes wird bie Doutsche Armee nicht in Die Stadt Baris einruden.

#### Artifel 5.

Die auf bem Stadtwall aufgestellten Bejdute werden entjernt und die Laffeten derselben in die durch einen Kommiffar der Dentichen Armee bezeichneten Forts geschafft.

#### Artifel 6.

Die Besetungen ber Forts und ber Stadt Paris, soweit bieselben aus Linie, Seetruppen und Mobilgarben bestehen, werben kriegsgefangen mit Ausnahme einer Division von 12 000 Mann, welche bie Parifer Militärbebörbe für ben inneren Dienst zur Ber-

fügnna bebalt.

Die friegsgefangenen Truppen legen bie Waffen nieder, welche in ben zu bezeichnenden Orten zusammengebracht und und Bestimmung der Kommissarien bem Ariegsgebrauch gemäß abgelieset werben; biese Truppen bleiben in der Stadt Karis, beren Wall sie während der Daner des Wassenstillstandes nicht überschreiten dirsen. Die Französsichen Behörden verpflichten sich darüber zu wachen, daß jedes zur Armee und Mobilgarde gehörige Individuum im Innern der Stadt lonfiguirt bleibt.

Die Offiziere ber gefangenen Truppen fint in einer ben

Deutschen Beborben auszuliefernden Lifte anzugeben.

Bei Ablauf des Waffenstillstandes haben fammtliche zu der in Paris tonfignirten Armee gehörenden Militärperfonen fich als Ariegsgefangene des Deutichen Heeres zu gestellen, wenn dis dahin nicht Friede geschlossen wird.

Die gefangenen Offigiere behalten ihre Baffen.

#### Artifel 7.

Die Nationalgarde befält ihre Baffen; ihr wird die Beroachung von Paris und die Aufrechterhaltung der Ordnung übertragen. Daffelbe gilt von der Gendarmerie und ähnlichen Truppen, welche zum flädischen Dienst verwandt werden, Garde Republicaine, douaniers und pompiers; diese Kategorie wird aber die Zahl von 3500 Mann nicht überschreiten.

Alle Franktireurstorps find burch Berordnung ber Frangofifchen

Regiernng aufzulöfen.

### Artifel 8.

Sosort nach Unterzeichnung dieser Konvention und vor der Besignahme der Forts wird der Höchsteinmandirende der Deutschen Armee den Kommissaren, welche die Französische Regierung behufs Ankans und Heranschaffung von Lebensmitteln für die Stadt in die Departements und ins Musland ichiden wird, jede Erleichterung ihres Berfebre gemähren.

#### Mrtifel 9.

Rad Uebergabe ber Forts und nach ber in ben Artifeln 5 und 6 porgefebenen Entwaffnung bes Stadtwalls und ber Garnifon wird Die freie Berproviantirung von Baris auf ben Schienen- und Waffer-

wegen geftattet werben. \*)

Die zur Berproviantirung bestimmten Lebensmittel burfen nicht aus ben durch bie Dentiden Truppen befetten Landftrichen entnommen werben, fondern bie Frangofifche Regierung verpflichtet fich biefelben außerhalb ber Demartationelinie, welche bie Deutiden Stellungen umgiebt, zu beschaffen, falls nicht Dentiderseits spezielle Ermächtigung zu Ausnahmen ertheilt worben ift.

#### Artifel 10.

Perjonen, die Paris verlaffen wollen, muffen mit einem burch Die Grangofiichen Militarbeborben ausgestellten, regelrechten Grlaubninidein perfeben fein, welcher bei ben Deutiden Borpoften gu piffren ift.

Grlaubnificein und Bifa find ben Bablfanbibaten und Depu-

tirten von Rechts wegen gu gewähren.

Die Berfouen, welche fich im Befit ber gebachten Ermächtigung befinden, werden nur von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends burch bie Deutschen Borpoften gelaffen.

#### Artifel 11

Die Stadt Baris begablt eine ftabtifche Rriegsfontribution im Betrage von 200 Millionen Francs, Die Bablung ift vor bem 15. Tage bes Waffenftillftanbes zu leiften, \*\*) ber Mobus ber Rablung ift burch eine gemijdte Deutid-Frangofijde Rommiffion feftauftellen.

#### Artifel 12.

Babrend ber Dauer bes Baffenftillftanbes barf in bem Beftanbe ber öffentlichen Berthe, welche geeignet fint, als Giderheit für Die Erlangung ber Rriegsfontributionen zu bienen, nichts berändert merben.

## Mrtifel 13

Baffen, Minition, Gegenstände, welche gur Unfertigung berielben bienen, mabrent bes Waffenftillftantes nach Baris einzuführen ift perboten.

<sup>\*)</sup> Der Frangöfischen Regierung wurde burd Conbergbfommen vom 30. Januar 1871 bie Mitbenunung folgender innerhalb ber Demartationslinien gelegenen Gifenbahnen geftattet:

a) Dieppe-Rouen-Amiens-Creil-Goneffe-Baris.

b) Baris-Ruvifp-Orleans-Bierson.

c) Paris-Melun-Moret-Montargis und Repers.

<sup>\*\*)</sup> Die Rablung fand am 12. Februar ftatt.

#### Mrtifel 14

Es wird unverzüglich gur Auswechselung ber Rrieasgefaugenen geidritten, welche feit bem Beginn bes Brieges von ber Frangofifden Urmee gemacht worben find, und zu bem Behufe werben bie Frangofifchen Beborben in fürgefter Grift namentliche Liften ber Deutiden Kriegsgefangenen an Die Deutschen Militarbeborben in Amiens. Le Mans, Orleans und Befoul einreichen.

Die Breilaffung ber Deutschen Briegsgefangenen wird auf ben

ber Grenze gunachft gelegenen Buntten erfolgen. \*)

Die Dentichen Beborben werben bagegen ihrerfeits auf benfelben Buntten und in möglichft furger Frift eine gleiche Babl Frangofifder Rriegsgefangener von entipredenbem Range ben Frangofficen Militarbeborben übergeben.

Die Auswechselung erftredt fich auch auf nicht militarifche Befangene, wie die Ravitane Deutider Sandelsichiffe und Die Frangofifchen Civilgefangenen, welche in Deutschland internirt find.

#### Artifel 15

Ein Boftdieuft für unverschloffene Briefe \*\*) wird zwischen Baris und ben Departements burch Bermittelung bes Sauptquartiers in Berfailles eingerichtet. \*\*\*)

Bu Urfund beffen baben bie Unterzeichneten bie gegenwärtige Ronvention mit ihren Unteridriften und Jufiegeln berfeben.

Beideben zu Berfailles, ben 28. Januar 1871.

(L. S.) gez. v. Bismard. (L. S.) gez. Favre.

Unmittelbar nach ber Unterzeichnung bes Bertrages ergingen vorläufige Benachrichtigungen an Die auswärtigen Obertommandos:

# 27r. 654.

# An das Oberkommando der Maas-Armee, Margenen.

S. Q. Berfailles, ben 28. Januar 1871, 11 a. Telegramm.

Dit bem Bouvernement von Paris ift foeben ein Rapitulations- und Baffenftillftanbevertrag abgefdloffen worben. Demanfolge werben von morgen früh 10 Uhr ab bie Forts bejett. Die Daas-Armee bejett bie

<sup>\*)</sup> Die in Baris befindlichen Deutschen Kriegogefangenen follten am 31. Januar 1871 mittage ben Deutschen Borpoften auf ber Etrake pon Creteil ansgeliefert werben. Beral. Nr. 669.

<sup>\*\*)</sup> Auf Bitten Jules Favres tonnten von Mitte Februar an Die Briefe verschloffen fein. \*\*\*) Der Telegraphenverfehr zwifchen Baris und ben Departements murbe am 2. Februar 1871 in abnlicher Beife geregelt:

Berichanzungen auf ber Nordieite ber Halbiniel Gennevilliers, nördlich ber großen Straße Renilly-Bezons. Ferner alle Forts auf bem rechten Seines Ufer von St. Denis bis zur Marne, wobei die Württembergische Division mit herangezogen werden fann. Detachements zur Besetzung, denen Artilleries und Jugenienroffiziere zuzutheilen, sind bereit zu stellen. Majer Krause\*) fommt mit Details nach, wird um 3 Uhr morgens eintreffen.

# 27r. 655.

An die Gberkommandos der Ersten Armee, Amiens, der Zweiten Armee, Le Mans, und an das Generalkommando XIII. Armeekorps, Konen.

Telegramm. D. D. Berfailles, ben 28. Januar 1871, 110 a.

Soeben ist bier Waffenstillstandsvertrag unterzeichnet. Beginn am 31. Januar, mittags 12 Uhr. Frühere Ginftellung ber Feinbfeligfeiten auf status quo gestattet, wenn Feinb beantragt. Felbjäger unterwegs.

# Ptr. 656.

# An den General der Kavallerie Freiheren v. Mantenffel, Defont. (Nachgusenden.)

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 28. Januar 1871, 11º a.

Soeben Napitulations: und Waffenstillstandsvertrag mit Paris abgeschloffen.

Baffenstillstand beginnt hier jogleich, sonst überall 31. d. Mts. mittags. Departements Cote d'Or, Donds und Jura sind vorläufig bis zur Entsicheidung der von Ihnen sortzusegenden Operationen ausgeschlossen, auch dauert Belagerung von Belsort sort. Entsetzung besselben nach 31. d. Mts. nunmehr unmöglich, da Departement Haut Rhin vom Feinde nicht betreten werben darf. Feldzüger unterwegs.

Der vorläufigen Benachrichtigung von dem Abschlusse des Waffenstillstandes folgte die Uebersendung des Bertrages an die Dritte und Maas-Arme auf dem Juhe. Hierbei wurden wegen der Besehungsverhältnisse vor Paris einige Jusabe Grafen Moltke nothwendig:

<sup>\*)</sup> Beneralftabsoffizier im großen Sauptquartier.

# Mr. 657.

## An das Oberkommando der Dritten Armee.

D. D. Berfailles, ben 28. Januar 1871, 1130 a.

Dem Königlichen Oberkommando übersende ich anliegend ganz ergebenst 20 Exemplare des unter dem heutigen Tage mit dem Gouvernement de la desense nationale zu Paris abgeschlossenen Kapitulations, und Baffenstillsstandsvertrages zur gefälligen Kenntniffnahme und weiteren Ausführung.

In Bezug auf lettere wird ber Dritten Armee bas gesammte Terrain auf bem linken Marnes und Seine-Ufer, letteres bis zur Brüde von Renilly überwiesen. Die von dieser Brüde auf Bezons führende große Straße bildet hier die Grenze zwischen der Dritten und Maas-Armee, derart, daß der Dienst auf der Straße selbst und an der Brüde von Nenilly der Dritten Armee übertragen wird.

Auf bem rechten Flügel ber Dritten Armee liegt bie Grenze mit ber Maas-Armee an ber ebenfalls von ber Dritten Armee zu bejegenden Marnes Brude bei Charenton.

Der Königlich Burttembergischen Felde Division verbleibt im Uebrigen ihre Stellung auf bem linten Marne-Ujer, und ist bem Königlichen Oberstommando ber Maas-Armee bas Borschieben von Theilen berselben auf bas rechte Ufer ber Marne anheimgestellt.

Das Königliche Obertommando wird hiernach ganz ergebenft ersucht das weiter Ersorderliche zu veranlassen, auch die baldigste Armirung der von der Oritten Armee zu besetzenden Jorts u. s. w. gegen die Enceinte von Paris, sowie die sortsstatung unserer nunnnehr näher heranzurückenden Linien anzuordnen. Die der Oritten Armee überwiesenen technischen Belasgerungstruppen und Artisserieparts verbleiben bis auf Weiteres zur Berstäuma.

Generallieutenant v. Kamete und Generalmajor Prinz Hohenlohe\*) bleiben auch mahrend ber Dauer bes Baffenfillstandes mit ber oberen technischen Leitung ber neuen Armirungsarbeiten beauftragt.

<sup>\*)</sup> Die Generale v. Ramele und Pring Sobenlohe erhielten entsprechende Benache richtigung und Anweisung.

# Mr. 658.

# An das Oberkommando der Mlaas-Armee, Mlargenen.

S. Q. Berfailles, ben 28. Januar 1871, 1130 a.

(Der Eingang biefes Schreibens lautet wie ber erfte Abfat ber vorigen Rummer.)

In Bezug auf lettere wird ber Maas-Armee bas gesammte Terrain auf bem rechten Marnes und rechten Seinesulfer, sowie auf dem linken Seinesulfer bezüglich des nördlichen Theiles der Halbinfel von Gennevilliers bis ausschließlich der von der Brücke bei Nenilly nach Bezons führenden großen Straße überwiesen. An der Marue wird die Brücke von Charenton durch die Dritte Armee besetzt.

Das Berichieben von Theilen ber Königlich Burttembergischen Feld-Division, welche im Uebrigen ihren Kautonnementstapon auf bem linken Marne-Ufer behält, über bas rechte User im Auschluf an ben rechten Flügel ber Borposten ber Oritten Armee bleibt anheingestellt.

(Der Schluß entspricht ben letten beiben Abfaten ber vorigen Rummer.)

Am 29. Januar erhielten ben Bertrag auch die übrigen Oberkommandos, die Generalgowerenements, bas Gowerenement Met, ber Kriegsminister, ber Generalintendant ber Armee sowie die Generale v. Kamele und Prinz Hohenlohe zur Kenntniffnahme bezw. weiteren Beransafung,

bas Oberfommando ber 3meiten Armec

unter bem ebenmäßigen Ersuchen, bem XIII. Armeelorps (Hamptquartier Rouen) eine entsprechende Strecke ber Demarkationslinie auf bem linken Ufer ber Seine zu überlassen und basselbe bavon zu benachrichtigen.

Siervon wurde bas Generaltommando XIII. Armeeforps feitens bes großen Sauptquartiers bei Uebersendung des Bertrages außerdem unmittelbar verständigt. \*)

Stenfalls am 29. Januar wurden vom Grafen Bismard folgende unter Mitwirtung des Generalstades des großen Sauptquartiers mit den Französischen Bevollmächtigten vereinbarten Jusape zu den Kapitulations- und Wassenstillsandsbedingungen unterzeichnet, die den obengenannten Behörden und Personen ebenso wie der Vertrag vom 28. zur Kenntnis zugingen:

<sup>\*)</sup> Das Generalkommando XIV. Armeetorps erhielt auf eine telegraphische Anfrage vom 29. über die Sachlage vor Paris noch an demielben Tage durch General D. Poblielöft die Brahtantwort, daß die heute flattgefunden Befegung der Forts von Paris vorfäufig die Operationen des XIV. Norps nicht berühre.

# Annere 3nr Konvention vom 28. Januar 1871.

#### Mrtifel 1.

## Demarfationslinien vor Baris.

Die Demarkationslinien werben auf Frangofifcher Geite burch bie Stadtenceinte gebilbet, auf Deutscher Geite:

- 1. Auf der Subfront wird die Linie ausgehend von der Seine auf den Hößen des äußersten Vordens der Juste St. Germain längs des Abzugskanals von Jis geben, und wird zwischen der Enceinte und den Forts von Jis, Banves, Montrouge, Bicetre, Jory fortgehen, indem sie sich in einer Entsternung von etwa 500 m von den Fronten der Forts hält, dis zur Gabelnug der Heerstraßen von Karis nach Vort à l'Anglais und Alfort.
- 2. Auf der Oftfront wird von dem letzten angegebenen Orte aus die Linie durch den Jusammenfluß der Marne und der Seine geben, darauf sich längs des Weste und Nordsammes des Oorses Charenton bingieben und sich dirett auf das Thor von Fontenap zu richten, indem sie über den Rundplatz des Obelisten geht. Darauf wird die Linie ihren Weg nach Norden uehnen, die zu einem 500 m westlich vom Fort Rosny gelegenen Puntt, und im Süben der Forts Noisy und Romainville die zu einem Ort, wo die Straße von Pantin die User des Ourcq-Kanals berührt. Die Garnison des Schlosses Bincennes wird aus einer Kompagnie von 200 Mann bestehen, welche während des Vallendingsten uicht abselbit werden isch.
- 3. Auf der Nordseite wird die Linie fortgesen bis 30 500 m fühwestlich des Forts von Aubervilliers längs des Sübrandes des Ortes Aubervilliers und des Kanals von St. Denis, indem sie letztern in einer Entsernung von 500 m südlich der Kurve durchschneidet und eine gleiche Entsernung südlich der Brüden des Kanals beidehält und sich in gerader Linie bis an die Seine verlängert.

 Auf ber Mestjeite, von bem Puntte au, wo die angegebene Linie die Seine bertibert, wird sie sich läugs des linten Ufers stromaufwärts bis zum Caout von Ifiv biugieben.

Leichte Abweichungen von biefer Demarkationslinie werden den Dentischen Truppen gestattet werden, insoweit sie zur Anfstellung ihrer Borposten in der Art, welche die Sicherheit ihrer Armee erheischt, notowendig erscheinen.

#### Artifel 2.

# Ueberichreiten ber Demartationslinie.

Diejenigen Berjonen, welche bie Erlaubnig erhalten haben, bie Dentichen Borpoften gu paffiren, durfen uur die nachfolgenben Wege einichlagen: Die Deerstraffe von Calais,

geerstrage von Calai

- Mes,
- . Strafburg (Thor von Fontenay),
- Bajel,
- = Antibes, = Tonlouse.
- Nr. 189,

enblich über bie Seine-Bruden, mit Ginschluß ber Sebres-Brude, beren Wiederansbau bewilligt worben ift.

#### Artifel 3.

# llebergabe ber Forts und Redouten.

Die Uebergade der Forts und Redouten wird im Laufe der Tage des 29. und 30. Januar 1871 von 10 Uhr morgens des 29. an, in nachfelgender Weise bewerffielliat werden:

> Die Frangösischen Truppen baben bie Forts und bas neutrale Terrain zu räumen, indem sie in jedem Fort den Platfommanbanten, den Geniewächter, den Artilleriewächter und ben Portier Consigne zurück lassen.

> Sofort nach ber Ausräumung eines jeden Forts wird fich ein Frangöfischer Generalstabsofisier bei den Deutschen Worposten melden, nm biejenige Austunft über das Fort zu ertheilen, welche gewünscht werden feinnte, sowie über den Bea, der dabin einzuschlagen ist.

> Nach ber Besigergreifung eines jeden Forts und nachdem sie die von ihnen gesorderte Auskunft ertbeilt haben, werden der Plagtommandant, der Geniewächter, der Artilleriewächter und der Portier Consigne sich der Garnison des Forts in Paris wieder anschließen.

### Artifel 4.

llebergabe ber Ariegsausrnftungsgegenftande und bes Materials.

Die Bassen, Feldgeschütze und das Material werden den Deutscheung Militärbehörden in einer Frist von 14 Tagen, vom Tage der Unterzeichnung der gegenwärtigen Komwention an gerechnet, sibergeben und durch die Bermittelung der Französsischen Behörden in Sevran niedergelegt werden. Gin vollständiges Berzeichniß der Kriegsansristungsgegenstände und des Materials wird vor dem 4. Februar d. J. d. durch die Französischen Behörden eingehändigt werden.

Die Laffeten ber Beiduge, welche bie Balle armiren, muffen ebenfalls

ju biefem Beitpunft fortgeichafft fein.

Borfiehende Befrimmungen find geschen und genehmigt und mit unseren Unterschriften verjehen worden, um als Annege zur Konvention von gestern 28. Januar zu bienen

Berfailles, ben 29. Januar 1871.

gez. Jules Favre.

gez. v. Bismard.

Bur Sprengung ber eroberten Festungen\*) wurde nach Abschluß bes Waffenstillstandes verfügt:

<sup>\*)</sup> Bergf. Rr 640 und 641.

# Ptr. 659.

# An das Generalgonvernement von Lothringen, Hancy.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 30. Januar 1871, 1º a.

Festingswerfe von Montmedy und Toul follen ungefäumt gesprengt werben. 1. Festungspionier-Rompagnie IX. Armeeforps, jur Beit bei Commercy, geht von bort nad Montmedy; hanptmann Westphal wird zur Leitung ber Arbeiten bort eintressen.

# Mr. 660.

# An das Generalgonvernement Reims.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 30. Januar 1871, 1º a.

Jeftungswerte von Laon, Soiffons und Seban follen ungefänmt gesprengt werben.\*) 2. Zestungspionier-Kompagnie IX. Armeetorps, zur Zeit in La Fere, ist zu biefem Zwede nach Laon zu entsenben.

Gleichzeitig erhielt Oberst v. Arensti, ber sich nach ber am 25. Januar erfolgten Uebergade von Longwy (vergl. Unm. S. 495) auf Anordnung bes großen Sauptquartiers von bort am 27. über Commercy auf Langers zur Belagerung bieser Festung in Marsch gesetzt hatte, nunmehr folgenden Beschl:

# Mr. 661.

# An den Oberften v. Arenski, Commeren.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 30. Januar 1871, 10 a.

1. Festungspionier-Kompagnie IX. Armeeforps ift ichlennigft per Bahn nach Montmedy ju birigiren behnfe Sprengung ber Werte.

Mit 31. mittags beginnt allgemeiner Waffenftillstand.

Ruden Sie mit bem Detachement bis in die Gegend von Chaumont, wofelbst Sie nach naherer Unweisung bes Generalgonvernements von Lothringen, umter beffen Befehl Sie einstnweilen treten, Kantonnements begieben.

<sup>\*)</sup> Am 31. Januar 10.16 a. mutde dem Generalgouvernement Reims erneut televaphijch befohlen, die Sprengungen fobald als möglich andşylühren; am 5. Zebruar dagegen wurde beiden Generalgouvernements der 19. als Zag der Aussiuhrung bezeichnet, iedoch der Beischl zur Sprengung noch vorbehalten; am 7 Zebruar erhielt dos Generalsquuvernement Reims auf eine Anfrage die Weitung, die Armitung von Soiffons, Laon und Schau fortzuführen, da, joferu nucht Zeiche erfolge, die Sprengung von Beisfons und Vagereich und hem 19. erfolgen werde. Die Sprengung von Weisieres und La Zeier so vorzubereichen; Vitry se Zenagois und Vocron seine weniger wichtig und erst in zweiter Linie zu berückfichtigen. Veral, dagegen S. 642.

Rafnahmen gur Berftellung ber vollen Rriegeftarte ber Felbtruppen. 30. 3an. 1871. 555

Das Generalgouvernement Lothringen wurde entsprechend angewiesen und gleichzeitig aufgefordert, eine Untertunfississe vruppen im Generalgouvernement für die Dauer des Kassenstillstandes einzureichen.

Für die Wiederaufnahme der Feindseligleiten nach Ablauf des Waffenfillftandes war in erster Linie die Berstellung der vollen Ariegsstärte der Felbtruppen erforderlich.

Siergu bedurfte ber Chef bes Generalftabes ber Armee por Allem ber Unterftugung bes Rriegsminifters, an ben er fich in folgendem Schreiben manbte:

# 2tr. 662.

# An den Kriegsminifter General der Infanterie v. Roon.

S. D. Berfailles, ben 30. Januar 1871.

Enerer Excellenz gestatte ich mir gang ergebenst anheimzustellen, auch burch bortseitige Bersingungen baranf hinwirten zu wollen, baß während ber Dauer bes Wassenstilltanbes bie volle Kompletirung ber Feldtruppen soweit als irgend möglich erzielt werbe.

Der vollständigen Erreichung diefes Zwedes icheinen auch die durch einzelne Behörden ergangenen besonderen beschräntenden Bestimmungen entgegengnfteben.

So hat z. B. der Gouverneur von Met befohlen, daß die ihm untersftellten Erfatz-Bataillone nur so weit den Requisitionen des Feldtruppentheils zu entsprechen haben, daß stets in minimo 400 durchans dienstfähige Manusschaften beim Ersattruppentheil verbleiben. Diese Beschräufung soll in noch erhöhtem Maße (bis auf 500 Manu per Bataillon) seitens des Generalsgouvernements der Küstenlaube angegebet worden sein.

Die Iwedmäßigkeit vorstehenben Schreibens fand bald darauf einen Beleg. Mm 3. Februar schricke nämlich der Kriegsminister eine ihm vom Neichstanzler zugggangene Depesche mit Nachrichten von der troh des Wassenstellussen abauernden Fortsehung der Französischen Vülftungen. Auf diesem Lelegramme hatte Seine Majestät der Kaiser eigenhändige Bemerkungen über die Nothwendigkeit gemacht, unsere Feldrtuppen ebenfalls auf Kriegsstärte zu ergänzen.

Die Ausführung des Waffenstillstandsvertrages erforderte in einigen Fällen as Eingreifen des Cheis des Generalitades der Armee, um die Französlichen Befehlshaber zur Anectennung der getröffenen Bereindarungen zu veranlassen, begw. Meinungsverschiedenheiten über bie festgesette Demarkationelinie gu befeitigen,

So wollte der Franzölische Rommanbant in Albeville nach Eintritt des Wassenschutz den Ort nicht ohne besonderen Besehl seines Ariegsministers räumen. Auf die betressende Meldung des Generals v. Goeden antwortete Graf Wolste unter gleichzeitiger Mittheilung von der Auslösung des Verbandes des XIII. Armestopse:

# Mr. 663.

# An das Oberkommando der Erften Armee, Amiens.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 31. Januar 1871, 130 a.

Frage wegen Abbeville wird hier entschieden werben. Dis bafin beidrantt fic bie Erste Armee auf bas ihr sonst zugewiesene Terrain.

Berband des XIII. Armeetorps ist aufgelöst; 17. Division und 5. Kavallerie: Division treten unter Oberbesehl der Ersten Armee. Letztere hat Terrain auf linkem Seine-User dis zur Grenze zwischen Departements Calvados und Orne mit zu offupiren und darf 5. Kavallerie: Division nicht auf rechtem User verwenden. 22. Division kehrt auf linkem User in Verband XI. Korps zurück. XIII. Korps hat directe Anweisung erhalten.\*)

# Mr. 664.

# An den Kangler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismard-Schonhausen.

S. C. Berfailles, ben 31. Januar 1871.

Nach einer Melbung bes Königlichen Oberfommandos ber Ersten Armee an Amiens halt sich ber Französische Rommandaut von Abbeville nicht für ermächtigt, ohne einen ausdrücklichen Besehl des Französischen Kriegsministers ben genannten Punkt zu räumen.

Da nach dem Wortlaut des Bertrages vom 28. Januar d. Is. Abbeville sich nicht unter den Platzen besindet, welche in Französischem Besit verbleiben sollen, da dieser Platz ferner unter die als "Fostungen" aufgegebenen Puntte gehört, und also auch in dieser Beziehung Abbeville nicht mit Bitich,

\*) Außerden wurden das Obertommando der Zweiten und Tritten Armee sowie der Kriegeminister (am 4. Hebruar 1871) von der Aussolung des Versandes des Krill. Armeelorps in Kenntnif gesetzt. Dieselbe ersosten inde erst Ansang Februar nach Beseitigung der von den Französsischen Generalen Dargent und Loviel gemachten Schwierig, teiten betress Ansertennung der Demartationslinie.

Langres. Bapre u. f. m. ju vergleichen ift, fo ftelle ich Guerer Ercelleng gang ergebenft anbeim, burch Bermittelung bes Berrn Jules Favre bie erforberliche Anweisung an ben Frangofischen Kommandanten von Abbeville zu veranfaifen.

Unierericits wird bas gur Beit noch befette le Cateau - Cambrefis ebenfalls geräumt werben.

Graf Bismard erwiderte noch an dentielben Tage, daß Jules Faure es übernommen habe, dem Kommandanten von Abbeville den Bejehl gur Uebergabe ber Feitung burch ben Frangofifchen Rriegeminifter gugeben gu laffen. \*) Er. Graf Bismard, habe fich bagegen verpflichtet auszuwirten, bag Abbeville feine anderen Laften als "Die auf feinen Untheil fallende Quote Der bas Departement be la Comme im Allgemeinen treffenben" gu tragen habe.

Beiter liefen Befchmerben über Die Benerale Faibherbe, Changy, Dargent und Lonfel ein und veranlagten ben Grafen Moltte Die Bermittelung bes Reichs-

fanglere angurufen:

# Ar. 665.

### An den Kangler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismard-Schonhaufen.

D. D. Berfailles, ben 31. Januar 1871, a.

Enerer Excelleng beebre ich mich gang ergebenft mitgutbeilen, baft, obgleich ber Baffeustillstand von allen Frangofischen Truppenbefehlebabern im Bringip angenommen gu fein icheint, einige berfelben Schwierigfeiten in Bezug auf die feftgefeste Demartationelinie erheben,

Co melbet General v. Goeben aus Amiens, bag eine Ginigung mit ben beiben von bem General Saidberbe borthin entjendeten Diffigieren nicht au ergielen gewosen ift, und bag einer ber letteren auf ber Reife bierber gu Berrn Jules Favre fich befindet.

Durch bas Rönigliche Oberfommando ber Zweiten Armee wird augezeigt, baf General Chaugy ben Artifel 1 ber Konvention babin auslege. daß die von Bont l'Eveque über Brionge und Fromentel auf Lignieres gu giebende Demarfationslinie die Frangofischen Truppen im Befit ber momentan von ihnen offupirten Orte Lifieur, Livarot, Argentan und Ecouche laffen muffe, \*\*) obgleich ein Blid auf die Rarte zeigt, daß genannte Orte in ben Rapon ber Deutiden Beere fallen muffen, nachbem bei Reftitellung ber De= marfationslinic ein Borbehalt bezüglich ber momentan von bem einen ober bem anderen Theile bejetten Ortichaften nicht gemacht worden ift. Dem-

<sup>\*)</sup> Abbeville murbe erft am 6. Februar von ben Deutschen Truppen befett.

<sup>\*\*)</sup> Randbemertung bes Grafen Bismard: "Rein."

zusolge werben auch unsererfeits, 3. B. im Norben einige Gebietsstriche, welche bie Erste Armee einnahm, geräumt.

Endlich meldet die General-Etappeninspektion der Zweiten Armee, daß ein nicht genanuter Französischer Kommandant die Wiederherstellung der von Franktireurbanden zerstörten Eisenbahnbrüde von da Roche (östlich Zoignp im nördlichen Theile des Departements Jonne) nicht zulassen wolle und also auch wohl in iener Gegend zu verbleiben gedente.

Da es sich im letteren Falle nicht um eine Differeng mit regulären Truppen, iondern um ben Anipruch eines isolirten Baudenführers zu handeln icheint, so sind die erforderlichen Befehle zur unverzüglichen Beseitigung besesteben soaleich ertheilt worden.\*)

In Bezug aber auf die mit den Generalen Faidherbe und Change obwaltende Meinungsverschiedenheit gestatte ich mir zunächst Euerer Excellenz geneigte Bermittelung dabin in Anspruch zu nehmen, daß genannten Generalen die erforderlichen Beispungen seitens des Gouvernement de la desense nationale ertheilt werden.

Am 2. Februar konnte Graf Moltke dem General v. Goeben und dem Oberkommando der Zweiten Armee sowie dem Großherzog von Medlenburg-Schwerin mittheilen, Jules Favre habe eine Depesche an Gambetta nach Vordeaur gerichtet, der zusolge die Französischen Besehlschaber angewiesen würden die sestigesette Linie innezuhalten.

Jur energischen Unterbrudung ber in bem vorigen Schreiben ermahnten Franktirentbanbon bot ber Puntt 4 bes Artifels 1 bes Waffenfiillftandsvertrages bie ermunicibre Handhabe:

# 27r. 666.

# An die Generalgonvernements in Strafburg, Nancy, Neims und Verfailles.

S. C. Berfailles, ben 31. Januar 1871.

Die Königlichen Generalgonvernements werden unter hinveis auf alinea 4 des Artitels 1 der Waffenstillstandskonvention vom 28. d. Mits. ganz ergebenst ersucht, die Frist dis zum 19. Februar d. Is. ummentlich auch dazu

<sup>\*)</sup> Handbemertung bes Grafen Bismard: "Ginverftanben."

Anordnungen gur energischen Unterbrudung von Franktireurbanden. 31. 3an. 1871. 559

benuben zu wollen, daß bem Franktireurunwesen vollständig ein Ende gemacht werbe.

Un bas Beneralgouvernement Berfailles murbe bingugefügt:

Die Königlichen Oberfommandos ber Ersten, Zweiten, Dritten und Maas-Armee find ersucht worden, ben bezinglichen Requisitionen bes König-lichen Generalgouvernements behufs militärischer Onrchführung der anzuordnenden Magregeln nach Kräften zu entsprechen.

Die Obertommandos murben hierbei darauf hingewiefen:

Bie es erwunscht ericheint, daß and ohne vorherige Anregung des Königslichen Generalgouvernements Berjailles die erforderlichen Maßregeln ergriffen werden, um die innerhalb des Offupationsrayons anftanchenden Banden zu vernichten.

Das Oberfommando ber Dritten Armee erhielt außerbem folgende Weifung:

Dem Generalmajor v. Fabed, \*) welcher am zwedmäßigften fein Stabsquartier zu Augerre nehmen durfte, modte aufzutragen fein, speziell die vollftundige Pacifizirung des Departements Yonne, in welchem eine Civiladministration noch nicht eingesett ist, zu übernehmen.

An die Gud-Armee ging ein befonderer Erlaß:

# Mr. 667.

#### An das Oberkommando der Sud-Armee.

S. D. Berfailles, ben 31. Januar 1871.

Das Königliche Kommando wird schon jest ganz ergebenst benachrichtigt, wie, sobald auch in den Departements Cote d'Or, Doubs, Jura Bassenruse eingetreten sein wird, die gründlichste Bernichtung des Franklireurunwesens dort zu betreiben ist.

Das 4. Alinea bes Artitels 1 ber Konvention vom 28. b. Mts. giebt bierzu eine willfommene Sandbabe.

<sup>\*)</sup> General v. Jabed war mit einer gemischen Brigade bes VI. Armeetorps in bas Gelande Montargis - Zens - Augerre abgeschicht worden, um mit ben bortigen Franktireursbanden aufgatumen (veral. Nr. 680).

Deutscherfeits geschaft Alles, um einer Hungersnoth in der Frangösischen Dauptstadt vorzubeugen, indem nicht allein alle irgend entbehrlichen Borrathe aus den Deutschen Wagaginen den Variser Beforden zur Verfügung gestellt, sondern auch zur schnellten Veranschlung der Aroviantzüge die herstellung der Bahnen u. f. w. geltattet wurde.

# 2(r. 668.

### An sämmtliche Oberkommandos, General-Etappeninspektionen und Generalgonvernements sowie an das XIII. Armeekorps, Rouen.\*)

Telegramm. D. D. Berfailles, ben 31. Januar 1871, 10° v.

Mit Eintritt bes Waffenstillstandes ist ben Frangösischen Behörden die herstellung der Eisenbahnen und sonstigen Kommunisationen zu gestatten. Alle Eisenbahnen auf dem von uns offupirten Gebiet bleiben in Deutschem Betrieb. Torpedos in den Flüssen jud au entjernen.

Bon biefer Berfügung murbe auch Graf Bismard benachrichtigt.

Am 31. Januar abends telegraphirte das Oberkommando der Maas-Armee, die Borpojien dei Aubervilliers wollten heute Geldüß: und Gewehrfeuer in Paris gehört haden. Es hade deshald die Befgung des Oorfes und der noch armitten Batterie von St. Quen, die die Kantonnements auf der Halbinjel Gennevilliers bebröße, mit einem Bataillon angeordnet. Graf Moltke verfügte sofort:

# 27r. 669.

### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 31. Januar 1871, 100 a.

Alle Truppen der Maas-Armee sind anzuweisen, daß die festgesethe Demarkationslinie nicht überschritten wird, solange nicht ein Angriff des Zeindes bazu Beranlassung giebt.

Beber bie Konvention verletenbe Schritt unsererseits ift unguläffig. Andererseits barf ber geind bie Batterie bei Quen \*\*) gar nicht beseben.

Die Ausführung bes § 10 ber Konvention begegnet auch auf ber Sitbfront gewissen Schwierigleiten, wird aber nicht für unausssührbar erachtet, sofern von ber Berechtigung geringe Abweichungen von ber Demarkations.

<sup>\*)</sup> Die General-Ctappeninspettion ber Zweiten Armee in Orleans wurde beauftragt bem IX. Armeetorps und bem General v. Fabed bas Telegramm mitgutheilen.

Die Gifenbahnbetriebstommiffionen erhielten das Telegramm unmittelbar vom großen Sauptquartier, aber ohne ben legten Gas.

<sup>\*\*)</sup> Die Batteric wurde bald barauf besarmirt.

linie, welche nicht nothwendigerweise Bertheidigungslinie ift, vorzunehmen Gebranch gemacht wird. Zuruckbleiben hinter der Linie kann beliebig weit erfolgen. Unfere Gesangenen sollten bente bei Exeteil beranskommen.

Serr Jules Favre hatte den Graien Bismard gebten, daß die Generalgauverneure angewielen würden, für die bevorstehenden Auflen zu der nach Bordeaug berusenen Rationalversammlung den Gemeindevertretungen volle Freiheit bei Vornahme der Bahften ») und bei Mittheilung des Ergebnisses no die Regierung in Bordeaug zu gewähren. Der Reichstanzler übernahm es diese Bitte bei dem Chef bes Generalstades der Armee mit dem dingutügen zu bestirworten, daß sie mit den Bestimmungen des Vertrages vom 28. Januar nicht in Widerspruch siehe. Graf Moltse verstiete darauf:

# Mr. 670.

# An fammtliche Generalgouvernements und Oberkommandos \*\*) sowie an das Gouvernement Met.

D. D. Berfailles, ben 1. Februar 1871.

Dem Königlichen Generalgouvernement bezw. Oberfommando überfende ich die Anlage \*\*\*) mit dem ergebeuften Bemerten, wie Seine Majeftat der Kaifer in dem heutigen Zmunediatoortrage besohlen haben, daß seitens der Militärbehörden der Ansführung der in der Anlage enthaltenen Borichläge tein hinderniß in den Weg zu legen ift.

Noch bevor die Regelung ber Civilverwaltung in den besetzten Departements burch ben Reichstanzler erfolgt war, beantragte Bring Friedrich Karl für sein Oftugationsgebier felbständig Krafelten einsegen zu burfen.

Graf Moltte genehmigte ben Antrag telegraphifch:

# Mr. 671.

### An das Oberkommando der Bweiten Armee, Le Mans.

Telegramm.

S. Q. Berfailles, ben 1. Februar 1871, 50 a.

Obertommando ift ermächtigt im Offupationsrapon vorläufig Präfeften einzuseben, bis befinitive Ernennung burch Generalgonvernement Berfailles erfolgt. Letterem bie provijorisch ernannten Perionen namhaft zu machen.

\*\*\*) Richt aufgenommen.

<sup>\*)</sup> Die Bahlen fanden am 8. Februar 1871, die Eröffnung der Nationalversamm: lung am 12. in Borbeaur ftatt.

<sup>\*\*)</sup> Das Oberkommando ber Tritten Armee erhielt ein besonderes Exemplar ber Anlage für ben General v. Kabed (vergl. Rr. 666).

Braf Bismard murbe hiervon in Renntnig gefest, unter bem Unbeimftellen Die Musbehnung Des Wirtungsfreifes bes Beneralgouvernements Berfailles auf

das gesammte im Beften uns zugesprochene Terrain berbeizuführen. Am 5. Februar benachrichtigte ber Reichstangler ben Grafen Moltte, bag Seine Majeftat ber Raifer Allergnabigft gu genehmigen geruht hatten, Die Civilpermaltung aller pon ber 3meiten Armee befesten Departements bem Beneral p. Sabrice. Generalgouverneur pon Berfailles, ju übertragen.

Um 31. Januar fprach ber Reichstangler ichriftlich ben Wunsch aus: "bag bie Operationen gegen Baribalbi möglichft energisch und lange fortgeset wurden, fo bag ihm Baffenftillftand wenn möglich nur gegen volle Baffenftredung gemabrt murbe."

Graf Moltte antwortete:

# Mr. 672.

#### An den Rangler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismard-Schonbaufen.

S. C. Berfailles, ben 1. Jehrnar 1871, nachm.

Euerer Excelleng ermibere ich auf bie gefällige Buidrift vom geftrigen Jage betreffent bie weitere Durchführung ber militariiden Overationen auf bem öftlichen Kriegsichanplat gang ergebenft, bag es and meinen Bunichen burdans entipreden murbe, wenn es gelange, Garibalbi gur Baffenfiredung an nötbigen. Db bies inbeffen gelingen wirb, ift infofern zweifelhaft, als General v. Manteuffel ber Cadlage entipredent feine Sauptfrafte gegen bas bisher militarifd bedentendere Obieft ber Frangoniden Saupt-Armee auf bem liufen Ufer bes Doubs enaggirt und gegen Dijon aufgnas nur jo viel Eruppen verwendet batte, um feine eigenen Overationen gegen Störungen von bort ber gu fichern. In ben letten Tagen bat gwar eine erhebliche Berftarfung bes gegen Baribaldi operirenten Detadements ftattgefunden, bod fann, wenn jener balbigft ben Rudgug antritt, faum angenommen werben, baft es noch gelingen wird, ibm eine entideibenbe Nieberlage beigubringen.

Mur wenn Garibalbi noch einige Tage bei Dijon Stand balt, fonnte mit Siderbeit auf ein foldes Reinltat gerechnet merben.

# 27r. 673.

### An den General der Kavallerie Freiherrn v. Manteuffel, La Barre.

5. C. Berfailles, ben 1. Rebruar 1871, 34 a. Telegramm.

Bunfdenswerth, baf bie Overationen gegen Baribalbi moglicht energifc und lange fortgefest werben, jo bag ibm Baffenftillftand, wenn möglich, nur gegen Waffenftredung bewilligt merbe.

Für die Wiederaufnahme der Feinbeligleiten nach Ablauf des Waffenftillstandes war es erforderlich baldigt die Armirung der von und befehten Forts von Paris gegen die Stadtumwallung in Angerif zu nehmen.

Diergu murbe angeordnet;

### 27r. 674.

### Grundzüge über Armirung n. f. w. der Forts von Paris.

D. C. Berfailles, ben 1. Februar 1871.

Seine Majeftat ber Kaifer haben in Berudfichtigung ber Möglichteit, bag nach Ablauf bes Baffenftillftanbes eine Fortfetung ber Feinbfeligfeiten vor Paris ftattfinden tonnte, bas Nachstehende gu befehlen geruht:

1. Die Forts Jffn, Banves, Montrouge, Charenton, Rogent, Rosny, Roifn, be l'Eft, Double Couronne und be la Briche, jowie die Rebouten de Gravelle nud de la Faifanderie find nur insoweit gegen die Stadtenceinte zu armiren, daß sie der Ginichließung als halt dienen und gegen den gewaltsamen Angriff vollständig sichergestellt sind. Es ist nicht beabsichtigt, von ihnen aus einen offensiven Geschütztampf gegen die Enceinte zu beginnen; eine Aushülfe an Breußischem Geschütz ist ihnen baber nicht zu gewähren.

Die herstellung von Untertunftsräumen, um bie Garnison gegen ein etwa überlegenes Zeuer ber Stadtenceinte zu beden, ift bagegen fraftig zu forbern.

2. Die etwa nothwendig werdende Fortsührung des förmlichen Augriffes soll gegen die Nordostede vor der Borstadt Villette gerichtet werden, und dieser Angriff durch gleichzeitiges Bombardement der ganzen Stadt von den Forts Mont Valerien (beziehungsweise vom Huße desselben bei Courdevoie), Biedere und Romainville unterfützt werden. Die Bombardementspositionen Lalerien und Biedere müssen dabei gegen das Feuer der ihnen gegenüberliegenden Enceinte durch starte Batterien geschützt werden, welche neben Biedere und in und am Fort Jorn zu etabliren sind. Dier wie am Valerien wird die Dinzussügung Brenstischen Geschüpes nöthig, und wird zu diesem Zwed der Dritten Armee das bisher ihr zugewiesene Material, ausschließlich sämmtlicher gezogenen und glatten Wörser und der gezogenen kurzen 24 Pfder zur Verfügung gestellt. Letztere Geschüpsarten, sowie das bisher im Bereich der Maas-Armee zur Verwendung

gefommene Material find gur Durchführung bes formlichen Angriffs beftimmt.

Die vor der Nordfront erforderlich werdende Berstärtung an Festungsartillerie: und Zestungspionier-Kompagnien ist durch den Generalmajor Prinz Hohenlobe und den Generallieutenant v. Kamete anzuordnen. Hiernach hat die artilleristische und Jugenieurarbeit in den Forts Balerien, Aubervilliers, Momainville, Jory und Bicetre unverzüglich zu beginnen und namentlich solgende Puntte ins Auge zu fassen:

- a) Aufstellung von möglichft viel Gefchuten auf allen gegen bie Stadt ichlagenben Linien.
- b) Berftellung von Bombenidirmen zwifden ben Weidugen.
- Siderung ber Gingänge ber vorhaubenen Munitionsräume und, wo es nöthig ift, Berlegung biefer Gingänge nach ber anberen gront.
- d) Unlage von Batterien neben ben Forts, wo es möglich.
- e) Traverfirung, wo folde nicht ausreichend vorhanden ift.
- f) Berftellung von Gebrauchs-Pulvermagaginen und Beichograumen.
- g) herstellung von Unterstanderanmen für die Bebienung und Bebedung der außerhalb der Forte liegenden Batterien.
- 3. Bei fammtlichen Forts n. f. w. find folgende Arbeiten auszuführen:
  - a) Sicherung gegen ben gewaltsamen Angriff auf allen Fronten.
  - b) Berftellung eines Einganges in ber ber Stadt abgefehrten Seite.
  - e) Sont ber Wohnraume im Fort gegen Fener ans ber Stadt.
  - d) herstellung ber telegraphischen Berbindung zwischen allen Forts.
  - e) Untersuchung bes Terrains vor ber ber Stadt zugewendeten Front nach etwaigen Leitungebraften.
- 4. Es ift festzustellen, welche von den vorgesundenen Französischen Gesichüben für unsere Zwede jeht schon nicht mehr brauchdar sind. Die Lasseten derselben sind zu zertrümmern, die eisernen Robre durch Einschlagen des Bodeustücks mittelst Dualin unbrauchdar zu machen, die bronzenen Robre sobald als angängig nach der Heimath abs zutransportiren.

Diese Grundzüge wurden am 3. vormittags dem Kriegsminister, den Obertommandos der Dritten und Maas-Armee, den Generalen Peinz Hohenlohe, v. Kamele und v. Stosch, sowie dem Obersten Mendam, Chef der Militärtelegraphie, übersandt. Am 4. murben die Obertommandos ber Dritten und Maas-Armee außerbem aufgesorbert, Uebersichten der zeitigen Besathungsstärte ber einzelnen Forts u. f. w. einzureichen und sich bartiber zu äußern

"wieviel Truppen für ben Rayon ber . . . . . Armee als erforderlich ersachtet werden, wenn unter Festhaltung der Allerhöchst genehmigten Grundzüge über Armirung u. s. w. der Forts von Paris die Cernirung auch nach Ablanf des Wassenstellstandes und bei Wiedereröffunng der Feindseligkeiten sortsbauern soll".

# Pir. 675.

An die Oberkommandos der Erfien, Dweiten, Dritten und Maas-Armee, fowie an das Generalgonvernement Verfailles.

D. C. Berfailles, ben 5. Februar 1871.

Seine Majestät ber Kaiser und König haben in Erwägung bes Umstandes, daß dem Generalgouvernement Berjailles bisher besondere Besaungstruppen nicht überwiesen worden sind, au besehlen geruht, daß vorgedachte Bebörde berechtigt sein soll, die Königlichen Oberfentmandes der im Bezirf bes Generalgouvernements tantennirenden Armeen um Gestellung von Truppen anzugeßen, sofern dieselben zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Durchschrung von Berwaltungsmaßregeln, namentlich anch zur Eintreibung von Seuern und Koutributionen nothwendig sind.

Seine Majestät wollen, daß berartigen Requisitionen stets zu entsprechen ift und daß die Bestimmung über Stärfe und Zusammensehung ber ersorberlichen Detachements dem Ermessen berienigen Ernppenbesehlöhaber überlassen werden soll, welche mit Durchführung einer Exesutionsmaßregel beauftragt werden.

Dringlichen Anforderungen der Prafetten haben die nächtigelegenen Militärbefehlshaber ebenfalls vorläufig Folge gu leisten und auf dem Instauzenwege über die ergangene Requisition, sowie über die Aussinhrung bersielben Melbung zu erstatten.

Um für die bezüglichen Anforderungen eine Grundlage ju gewähren, haben die Königlichen Oberkommandos dem Generalgonvernement Berfailles baldmöglicht eine Kartenftigge zu übersenden, aus welcher die Kantonnementstrapons der Armeen, sowie die von den Etappentruppen besetzten Puntte ersichtlich find.

Die militärgerichtliche Verfolgung von Ausländern, welche verdächtig sind, sich der im § 4 der Verordnung vom 21. Juli 1867, betreffend die Regelung der Militär-Nechtspsiege in Kriegszeiten, bezeichneten Verdrechen schuldig gemacht zu haben, soll in Gemäßbeit der Verordnung betreffend das Versichten gegen Ausländer vom 21. Juli 1867 statthaben. Hiernach sompetirt die Anordnung des summarischen, triegsrechtlichen Verschrens, sowie die Verschung des ergangenen Ersenntnisses demjenigen mit der höheren Militärgerichtsbarteit verschenen Truppenbeschlähaber, dessen Untergedene den Anaelschuldigten ergrissen haben.

Die Berhängung von Strafen gegen Einzelne für anderweitige Bergeben, wie 3. B. Ungehorfam gegen Berwaltungsbefrete bes Generalgouvernements, ober gegen ganze Gemeinden für auf ihrem Terrain durch unermittelt gebliebene Personen verübte Berbrechen verbleibt in sedem Falle bem Generalgouvernement, sofern dasselbe nicht für bestimmte Kategorien, wie 3. B. Berftörung von Telegraphenleitungen n. f. w., eine ein für alle Male und für ben ganzen Bezirt des Generalgouvernements gültige Berordnung erlassen hat.

Die etwa erforderliche Requisition von Truppen, um die Bollftredung ber Strafe zu sichern, ift bem Generalgouverneur bezw. bem Prafetten überlaffen.

Eine Abichrift bes vorstehenben Erlaffes erhielten ber Reichstangler, ber Kriegsminnifter, ber Beneralintenbant ber Armee, ber Chef ber Militartelegraphie sowie bie Erefutivofommiffion im großen Sauptquartier.

Um 2. Februar hatte Jules Favre bei einer ber fortbaueruben Berhandlungen jur Regelung ber Verfaltniffe von Varis\*) ben Wunfch ausgesprochen, daß ber Kommandant von Belfort burch einen besonderen Französischen Abgesandten über die augenblickliche Kriegolage Frankreichs ausgeklart werbe.

<sup>\*)</sup> Von Interesse durfte eine Schilderung der Berpstegungszustände innerhalb der ueutralen Jone von Paris sein, die Eraf Molte bei Gelegenheit der Uebersendung von Beischwerden des Sbertommandos der Raas-Armee dem Reichstangter mit der Bitte um Abhülfe vorlegte: "Der sogenannte Plan von St. Denis, welcher sich zwischen diese Stadt und der Enecinte von Paris ausbehnt, ist von einer zahlreichen Fabrisbevollkrung bewohnt, welche zur Anzis durbe der Tenis gehort und bis zum Waffenstufftande in der Weise verpstegt worden ist, daß die an sie zur Vertheilung gelangenden Leedendmittel der Mairie von St. Denis überwiesen und von dieser seidelt werden.

Die Badereien und Schlächtereien, aus benen bieje arme Bevölferung mit Brot und Rleiich verfeben wirb, befinden fich in ber Stadt St. Denis.

Die Demartationslinie durchichneibet diesen großen Distritt berart in zwei Theile, daß ber bei Weitem größere nach Paris zu gelegen ist. Die Bewohner bes Letpteren, beinen ber Einslaß in Baris verweigert wird, belagern nun zu jeder Tagestzeit ben Stationsort bessenigen Officiers, welcher die Legitimationen ber Einsasswünftenden zu

Braf Moltte ichrieb barauf am 3. an ben Reichstangler:

# Mr. 676.

#### An den Kangler des Dentschen Reiches Grafen v. Bismarck-Schonhausen.

D. C. Berfailles, ben 3. Februar 1871.

Guerer Excellenz beehre ich mich gang ergebenft mitzutheilen, daß ich die in der gestrigen Unterredung mit Herrn Jules Favre zur Sprache gebrachten, bas Militarreffort betreffenden Puntte heute Seiner Majeftat bem Kaifer und Konia vorgetragen babe.

Allerhöchstdieselben gerubten die nachstehenden Entideidungen zu treffen:

- Der Entfendung eines Frangösischen Offigiers nach Belfort, bebufs
  Information bes bortigen Kommanbanten steht nichts entgegen. Gs
  bürfte sich meiner Ansicht nach empfehlen, bie betreffende Berson
  burch einen Offigier von bier aus bin- und guruchbealeiten gu laffen.
- 2. Die Offiziere ber centralen Militarabministration in Paris find nicht als friegsgefangen zu betrachten.
- 3. Die Frangössicherseits erbetene Entlassung ber jest zu Paris triegsgefangen besindlichen Garde mobile in die Provinzen tann um so
  weniger genehmigt werden, als die neuesten hier befannt gewordenen
  Auslassungen der Delegation zu Bordeaux, bezw. ibrer Organe, faum
  einen Zweisel darüber zulassen, daß dort die Absicht besteht, nach
  Ablauf des Bassenstilltandes den Krieg a outrance sortauseken.

Andem ich Guerer Excellenz hiernach die weitere Mittheilung an Herrn Jules Favre ganz ergebenft aubeimstelle, bemerte ich nur noch, daß gestern auch die Frage wegen Installirung einer Polizei in dem die Enceinte von Paris umgebenden nentralen Terrain berührt worden ist. Weiner Ansicht nach dürfte es sich empsehlen diese Augelegenheit in erster Linie der Französischen Polizei selbständig zu überlassen. Aur wenn an einer oder der anderen Stelle die Kräste derzelben zur Aufrechterhaltung der Ordnung nicht

prufen hat, gu Sunderten: Manner, Weiber und Rinder, und tonnen hierdurch die uns angenehmften Situationen hervorgerufen werden.

Dieseits tann für die Berpstegung ber im neutrasen Nagon besindlichen Bewohner aus michts gethan werden; auch ist es nicht statthaft den Bedarf der dortigen Bewohner aus Magazinen zu berden, die innerhalb unsprer Linien liegen, da sonst die gauge Ceruirung illusorisch würde." Graf Motte schloß mit dem Ersuchen mit Jules Faure derentige Bereinbarungen zu treffen, daß die Verpstegung der in der neutralen Zone besindlichen Bewollterung durchweg and Karis erfolge.

ausreichen follten, wurde bie Unterstützung ber junachft befindlichen Deutschen Eruppen burch bie Grangofifche Polizei zu requiriren fein.

Die Bermendung Frangöfischer Truppen ober Nationalgarben für legts gedachten 3wed würde meines Erachtens nicht opportun sein.

Endlich gestatte ich mir Euerer Excellenz geneigter Erwägung es ganz ergebenst zu unterbreiten, ob behufs fürzester Regelung ber die Verhältnisse von Paris betreffenden zahlreichen Detailfragen es sich nicht empfehlen möchte, eine gemischte Kommission bierselbst niederzuseten,\*) zusammengesett aus einem Mitgliede des Auswärtigen Amts, einem Dentichen und einem Französischen Offizier.

Als Mitglied berselben wurde ich meinerseits ben Oberstlientenant und Abtheilungsches v. Berdy du Berneis ebenmäßig verschlagen. Diese Kommission könnte Fragen von nuerhebtlicher Bedentung selbständig entscheiten, die wichtigeren Angelegenseiten bagegen für die Grifderiedung der höheren Infanz verbereiten. Die Dentscherseits zu ernemenben Mitglieder wurden allsäglich über das Resultat ihrer Berhandlungen einen inrzen Bericht an Enere Excellenz und mich zu erstatten haben, damit dann die erforderlichen Weisungen an die Militätz- und sonstiaus Behörden rechtzeitig ergeben können.

Da am 5. Februar General v. Tresdow telegraphirte, er habe dem Rommandamten von Belfort ertaubt einen Offizier nach Batel zu schieden, schrieb Graf Moltke sosort an den Neichstanzler:

# 2fr. 677.

### An den Rangler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismark-Schonhausen.

S. C. Berfailles, ben 5. Februar 1871, 40 a.

Enere Excellenz benachrichtige ich unter Bezugnahme auf mein Schreiben vom 3. ganz ergebeuft, daß nach einem soeben eingegangenen Telegramm bes vor Belfort tommandirenden Generals v. Tresdow ber Kommandant legterer Jestung im Interesse ber Menichtschied gebeten bat, einen Offizier behufs Insormation über bie militärische Situation Frankreichs nach Basel entsenden zu burfen.

Da General v. Trescow biefer Bitte entiprocen hat, so entfällt meiner Ansicht nach nunmehr jede Beranlassung für die in Aussicht genommene Entsiendung eines Französischen Offiziers von Paris nach Beljort.

Im Fall bes gefälligen Einverständniffes stelle ich hiernach bie weitere Wittheilung an herrn Inles Favre gang ergebenst anheim.

<sup>\*)</sup> Diefem Untrage murbe auch Rolge gegeben.

Noch am 5. erwiderte der Reichstangler, Jules Faure halte troßdem an dem Bunfche feit, einen Cfizier nach Belfort zu senden. Da ihm dies einmal zugeftanden jei, sonne man die Erlaubnig wohl nicht gut wieder zurückziehen. Schließich das Gwaf Bismarch, dem Französsischen enen Deutschen Offizier aus dem großen Sauptquartier mitzugeben. Graf Wolfte hatte teine weiteren Bedenfen und bestimmte den Rittmeister Grafen Nositig zur Begleitung des Obersten Saunter.

Am 3. Kebruar nachmittage ") ging ein Telegramm bes Generals v. Manteuffel aus Pontarlier (aujagegeben in La Barre) mit der Meldung vom 2. ein, er habe die gange feinbliche Armee in das Grenzesdrige gurückgeworfen. Am 31. Sanuar hätten mehrere bartnäckige Gefechte im Gebirge zur Gewinnung des Straßenkotens am Lac de E. Point (liblich Pontarlier) itatigefunden; am 1. Kebruar sie die Sid-Armee kongentrisch auf Vontarlier vorgegangen und habe die Stadt, ohne Widerfland zu finden, genommen, dann aber habe sich ein hestiges Arriveregardengiecht am Straßenkoten von La Clufe (siddlich Kontarlier) entwickliger am Abeud genommen worden sei. General Hann\*\*) habe am 1. Dijon gesnommen

Graf Moltte telegraphirte barauf:

### 2ir. 678.

# An den General der Kavallerie Freiheren v. Mantenffel, La Barre. (Nachsenden.)

Telegramm. D. D. Berfailles, ben 4. Februar 1871, 1230 a.

Operationen burfen fonventionsmäßig nicht nach ben Departements Riebre, Saone et Loire und Rin\*\*\*) ausgebehnt werben. Anch stellen Seine Majestät anheim, ben Truppen nach jo großen Erfolgen nunmehr eine wohls verbiente Rube zu gönnen; Baffenrube ist inbesseu bort noch nicht vereinbart.

Offizielles Telegramm aus Borbeaux melbet, baf Garibalbi nach Macon, 24. Korps nach ihon abgezogen, Rest ber Armee Bourbatis nach ber Schweiz überactreten fei.

Belagerung von Belfort ift fraftigft ju unterftugen. +)

<sup>\*)</sup> An bemielben Tage 1230 a. hatte General v. Lobbielski im Auftrage Seiner Majeftat ben General v. Manteuffel um Radprichten gebeten: "Seit über 48 Stunden sind wir ohne jede Nachricht von der Sud-Armec. Wie steht es bei Dijon? Seine Majestat wünfichen bringend Rachricht."

Dies Telegramm treugte fich mit bem oben ermugnten bes Generals v. Manteuffel vom 2. Februar.

<sup>\*\*)</sup> Generallieutenant Sann v. Benhern, Kommandeur ber 4. Infanterie:Divifion.

<sup>\*\*\*)</sup> Gublich bes Departements Jura.

<sup>†)</sup> Auch das Generalgouvernement im Elias war aun 1. Jebruar telegraphisch aufgesorbert worden, den General v. Treschow durch lleberweisung aller während des Baffenfluffandes verschaften Univertalie zu unterfüßen.

Am 6. Februar war ber Baffenstillftand auf ber festgefesten Abgrengungs- linie burchgeführt; nur die Rommandanten von Langres und Bitsch machten noch

Schwierigfeiten.

Am 4. Februar meldete nämlich das Generalgouvernement von Lothringen telegraphisch, daß der Kommandant von Tangres die Anerkennung des Wassenstlandes verweigere, solange das Französische Souvernement ihm nicht selbst von dem Ibischusse besselben Mittheilung mache.

Braf Moltte verfügte barauf:

### 27r. 679.

### An das Generalgonvernement in Lothringen, Hanen.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 4. Februar 1871, 11º a.

Wenn Kommandant von Langres Waffenstillstand nicht anertennen will, sind Feindseligfeiten fortzusübren. Bur engen Ginschließung Detachement Krensfi und die zulest eingetroffenen Landwehr-Bataillone verfügdar. Wenn Feindseligfeiten fortdauern, wird unverzüglich Belagerungstrain herangeführt werden.\*)

Ein aussuhrlicher Bericht bes Generalgauvernements von Lothringen über bas Berhalten bes Beindes bei Langres machte in Ergangung bes vorigen Telegrammes nachstehneb beiden Anordnungen nothwendig, die auch dem Reichstangler zur Kenntniß gugingen:

# Mr. 680.

### An das Generalgonvernement in Lothringen, Hancy.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 6. Februar 1871, 1290 a.

Seine Majeftät befehlen, daß Detachement Krensti und die zehn zulest eingetroffenen gandwehr-Bataillone bem General v. Manteuffel zu unterstellen sind, welchem die Einschließung eventuelt Belagerung von Langres übertragen wird. Ginichließung burch Generalgouvernement jogleich einzuleiten. Die aus Langres betachirten seindlichen Truppen find durch die anderen Gouvernements-truppen anzugreisen und zu vertreiben.

### 27r. 681.

# An den General der Kavallerie Freiheren v. Manteuffel, La Barre. (Nachsenden.)

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 6. Februar 1871, 1230 a.

Ceine Majeftät übertragen Enerer Excelleng bie Ginichliefung und eventuell Belagerung von Langres, lettere, fofern ber Kommandant bei feiner Beigerung, ben Waffenftillftand angnertennen, beharrt. Generalgonvernement

<sup>&</sup>quot;) Gine Abichrift biefer Depefche ging bem Reichotangler zu. Bon ber Beftimmung bed Detachements Rrensti und ber 10 Landwehr-Bataillone wurde auch ber Kriegsminister benachrichtigt.

Befehl bes Frangofischen Ariegoministers an ben Rommandanten von Langres bie 571 Feindfeligfeiten einzustellen. 6 Februar 1871.

Rancy ift angewiesen, bazu zehn Kandwehr-Bataillone und Detachement bes Oberst Krensti (6 Bataillone, 2 Estadrons, 2 Batterien und ansreichende technische Truppen) ber Sub-Armee zu überweisen.

Belagerungstrain von Longwy über Chaumont, woselbst Oberst Krensti ftebt, unterwegs.\*) Operation gegen in den Bogesen u. s. w. befindliche Detachements der Garnison von Langres, welche auf 20 000 Mann geschätzt wird, find Generalgouvernement zu überlassen.

Es bedurfte in der That der Uebermittelung eines unmittelbaren Befohls des Frangöfischen Ariegeministers, um vor Langres die Anerkennung des Waffenftillftandes zu erkangen: \*\*)

# 27r. 682.

#### An das Generalgonvernement in Lothringen, Hanen.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 6, Rebrnar 1871, 330 a.

Nachstebendes Telegramm ift fofort, soweit als möglich per Telegraph, an seine Abresse zu befördern:

Le Général Le Fló, ministre de la guerre, au général commandant à Langres.

L'armistice couclu à Paris est accepté par la délégation de Bordeaux et par les armées du Nord, de l'Ouest, du Centre et du Hàvre. Votre devoir est de vous conformer vous-même aux ordres du gouvernement

Veuillez donc cesser immédiatement les hostilités et vous entendre avec le chef des tronpes allemandes, qui sont devant vous pour la délimitation de la zone, dans laquelle vous devez vous renfermer et dont le rayon à partir de Langres doit être de dix kilomètres.

Je vous en donne an nom du gouvernement de la défense nationale l'ordre formel, en en laissant l'inexécution sons votre responsabilité personelle. L'assemblée nationale devra seule décider, si la guerre doit être continuée.

Drahtmeldung, ob ber Kommandant von Langres nunmehr ben Baffenfillftant, beffen Bedingungen in jeder Begiehung für ihn verbindlich bleiben, annimmt.

<sup>\*)</sup> Jur Entsendung des Belagerungstrams von Longmy über Chanmont in der Richtung auf Langres erhielt das Gonvernement Meg entsprechende Anweisung.

<sup>\*\*)</sup> Am G. Februar melbete das Generalgouverneunent im Etsak telegraphisch, daße sie Bitte des Rommandanten von Butich, einen Offisjer nach Baris senden zu dürfen, abgeschlagen habe. Graf Wollte schickte bei Depesche dem Reichstanzler zur Kenntniß und mit dem Bemerten, die Frage dürfte wohl wie dei Langese, d. h. durch Herbertung eines unmitteldaren Befehles des Französsichen Rriegsministers zur liedergade, zu ereldigen Merden. Beral. Soft u. 641 unten.

Der Rommanbant von Langres ftellte baraufbin die Feindfeligfeiten ein und

Der Rommandum bon Langies fietne battatigin die genofetigierten ein und jog fich am 7. Februar in die Linie der Forts gurud. Graf Moltfe übernahm es, auch den Generalen Changn, Faidherbe, Pourcet und Lopfel eine Einladung des Französischen Ariegsministers zu einer Konferenz in Paris guftellen gu laffen und für sicheres Geleit berfelben in Die feinbliche Dauptstadt gu forgen:

# 27r. 683.

An das Oberkommando der Zweiten Armee, Le Mans.

(Sofern das Oberkommando abmarfdirt fein follte, durch Generalkommando III. Armeckorus oder die hochfte gu Le Mans anwelende Kommandobehörde ju eröffnen und ju erledigen.)

S. C. Berfailles, ben 6. Februar 1871, 40 a. Telegramm.

Nachitebendes Telegramm ift fofort und fo ichnell als möglich an feine Abreffe au beforbern:

Le ministre de la guerre, Général Le Flo, à Mr. le général Chanzy, Commandant de l'armée de l'Ouest, à Laval ou à Rennes.

Le gouvernement de la défense nationale a le désir et le besoin, de vous entendre et de conférer avec vous. Veuillez en conséquence venir à Paris dans le plus bref délai et par la voie la plus rapide, Partez le jour même de la réception de cette dépêche. L'autorité militaire allemande reçoit l'ordre de l'Etat-major général de vous délivrer un sauf-conduit et de vous faire accompagner à travers les lignes prussiennes.

Sofern General Chango vorstebenber Ginladung Folge leiften will, ift bemfelben ein sauf-conduit anszufertigen und er von ben bieffeitigen Borpoften aus, burd einen Stabsoffizier fo ichleunig als möglich, eventuell per Ertragug nad Baris zu geleiten. Drabtmelbung bierber, ob General Chango fommt.

Bleichlautenbe Telegramme ergingen an bas Oberfommando ber Erften Armee. Amiens, für den General Faibherbe, an bas Generalfommando IX. Armeeforps, Orleans, für den General Pourcet, sowie an das Generalfommando XIII. Armeeforps, Rouen, für ben Beneral Lonfel.

Für die Wiederaufnahme ber Operationen nach Ablauf des Baffenftillftandes hatte Graf Moltte furge Bemerfungen ichriftlich niedergelegt, Die allerdings feine Beitangabe enthalten, jebenfalls aber Anfang Februar verfagt worden find. Sie bilben die Grundlage für die in Nr. 685 bis 688 aufgenommenen Berfügungen:

# Mr. 684.

Ohne Beitangabe.

#### Oberkommando der Alaas-Armee.

IV. Armeeforps nunmehr auf le Mans in Marich ju feten.

Daffelbe tritt unter Befehl ber Zweiten Armee, an welche bas Marichtableau bis Chartres einzureichen.

### Oberkommando der Dritten Armee.

Das von bemielben besignirte Preugische Armeetorps ungejäumt gur Befenung von Orleans, Blois und Tours abgujenben.

Der Zweiten Armer Mittheilung vom Tage bes Gintreffens bort zu machen.

Erweiterte Kantounements 3. B. Württembergifche Division gegen Pro- vins-Deaux.

#### Oberkommando der 3meiten Armee.

IV. Rorps tritt unter beffen Befehl.

Marich von Chartres aus, und Dislotation zu bestimmen. V. Korps löft Besatung von Orleans, Blois und Tours ab. Zeit wird von ber Dritten Armee mitgetheilt werben.

Alle Magregeln find jo zu treffen, bag bie Zweite Armee unmittelbar nach Ablauf bes Waffenstillstandes die Operationen mit allen vier Korps wieder eröffnen fann.

Seine Majestät beabsichtigen babei nicht die Besitznahme eines einzelnen Punttes ober eines größeren Landgebietes, sondern stellen als Ziel die Bernichtung des seindlichen Heeres, wobei eine nachhaltige Verfolgung nicht ausgeschlossen sein soll.

General v. Manteuffel wird bei Ablauf des Waffenstillstandes mit bem größeren Theil der Sud-Armee ben Marsch gegen die Loire antreten, ungeführ am 24. die Gegend von Nevers erreichen und voraussichtlich bas 25. Französische Korps an einer eventuellen Vereinigung mit der Armee Chandos verbindern.

#### Oberkommando der Siid-Armee.

Bei Ablauf des Waffenstillstandes Langres durch zehn Landwehr-Bataillone und Abtheilung des Oberst Arensti einzuschließen und zu bombardiren, Besangen bleibt zu beobachten.

Molttes militarifche Berte. I. 3,

General v. Berber mit bem Rest seiner Armee-Abtheilung nach Chalon sinr Saone und bas VII. und II. Korps während ber legten Tage ber Bassenruhe im sudöstlichen Theil bes Tepartements Côte d'or zu versammeln, unmittelbar nach Ablauf berselben ben Marich auf Nevers und Bourges anzutreten.

2Tr. 685.

### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency,

S. Q. Berfailles, ben 7. Rebruar 1871, 1º a.

Seine Majestät der Kaifer und König haben besohlen, daß das IV. Armeeterps im Laufe des 8. d. Mts. ans der Cernirungslinie beransgezogen und
bereitgestellt werde, um auf weiter ergebenden Befehl schlennigst in der Richtung auf Chartres abmarichiren zu tönnen.

# Ptr. 686.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee.

S. C. Berfailles, ben 7. Februar 1871, 1º a.

Seine Majeftat ber Raifer und Konig haben befohlen, bag von ber Dritten Armee ein Prenfiicos Armeeforps im Laufe bes & b. Mts. ans ber Gernirungslinie herausgezogen und bereitgestellt werbe, um auf weiter ergehenben Befehl ichleunigft in ber Richtung auf Orleans abmarichiren zu können.

# Pir. 687.

### An das Oberkommando der Bweiten Armee, Cours.

5. Q. Berfailles, ben 8. Februar 1871, ab 1º a.

Seine Majestat ber Kaifer und Rouig haben bie Berstarfung ber 3weiten Armee burch bas IV. Armeeforps, jowie bie Ablojung bes IX. Armeestorps burch bas V. Armeeforps angubejeblen gerubt.

Die Königlichen Oberkommandos ber Maas: und Dritten Armee find angewiesen, ben Abmarich ber genannten Armeeforps ungesäumt auzuordnen und bem Königlichen Oberkommando Mittheilung über bas Eintreffen ber Tete bei Chartres bezw. an ber Loire zu machen.\*)

\*) Das Sberfommando der Maas-Armee wurde ausgefordert das IV. Armeelorps am 10, Jebruar in der Richtung auf Chartres in Marfch zu jegen und die Marfchafel des Korps dem Sberfommando der Zweiten Armee mitzutheilen. Die Abgrenzung "eines den Stnpationskapon der Dritten Armee durchschweiten Terrains für die ersten beiden Marfche" werde dem Sberfommando schleunigst zugeben.

Da bem V. Armeeforps die Aufgabe gufällt, die bei Bourges u. j. w. fich sammelnden feindlichen Streitfrafte zu beobachten bezw. zu belampfen, jo findet sich die Zweite Armee nach Ablauf bes Waffenstillstandes in der Lage, mit vier Armeeforps der Armee bes Generals Chango entgegengutreten.

Seine Majestät beabsichtigen babei nicht die Besignahme eines einzelnen Punttes ober eines größeren Landgebietes, soudern stellen als Ziel die Bernichtung des seindlichen Herres, zu welchem Zwed die nachhaltigste Versolgung nicht ausgeschlossen sein soll.

Boraussichtlich wird gleichzeitig ein Theil der Sud-Armee aus der Gegend von Dijon ber den Marich gegen die obere Loire auf Nevers antreten; ebenjo steht eine Kooperation der bei Rouen versammelten Truppen gegen die an der unteren Seine auftretenden seindlichen Korps in Aussicht.

Das Königliche Oberkommando wolle hiernach alle Anordnungen jo treffen, daß mit Ablanf bes Waffenftillstandes die Angriffsbewegungen gegen die Armee des Generals Changy beginnen tonnen.\*)

# 2(r. 688.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee.

B. Q. Berfailles, ben 8. Februar 1871, ab 10 a.

Seine Majestät ber Kaifer und König haben besohlen, bag bas V. Armeetorps ungesäumt in ber Richtung auf Gien, Orleans und Blois in Marschaus seine feten ift, um bas IX. Armeetorps, welches bemnächst in westlicher Richstung abruct, abzulösen.

Dem V. Armeeforps wird zunächft bie Anfgabe ber Beobachtung ber bei Bourges und Nevers fich fammelnden feindlichen Streitfrafte (bis jest Formation bes 25. Korps gemeldet) zufallen.

Nach Ablauf des Waffenstillstandes wurde vorerst die Linie der Loire zu halten sein, bis eine dirette Berstärtung oder der in Aussicht stehende Ansmarich von Theilen der Sud-Armee gegen die obere Loire das Ergreisen der Offensive gestattet.

<sup>\*)</sup> Das Schreiben war mit Feldpost abgeschidt worden, erreichte indeh erst am 13. Februar 1871, 630 a. das Oberkommando der Zweiten Armee; es ist dies um is aufsallender, als das Oberkommando sich schon dan 8. Februar in Tours bestand; ertskrich wäre die Berzsögerung dei einem Quartierwechsel in dieser Zeit gewesen. Als dem Oberkommando wohl die Marschafeln der ihm überwiesenen Armeesord, aber keine nähren Reisungen zugingen, meldete General v. Stiehe dies dem großen Hauptquartier am 12., worauf Graf Woltke am 13. den Befeht vom 8. telegraphisch wiederholte und anherdem das ganze Schreiben noch einmal schiefte.

Dem Königlichen Oberkommando ber Zweiten Armee ist balbigst Mittheilung über bas Eintreffen ber Teten bes V. Armeetorps an ber Loire zu machen.

Es wird ferner gang ergebenst anheimgestellt, ben Generalmajor v. Jabeck später an die Besehle des Generallommandos V. Armeetorps zu weisen, jos fern dies dortseits für nüglich erachtet wird.

Auf Anfragen bes Generalgouvernements von Lothringen und bes Generals v. Manteuffel betreffend Langres erwiderte Graf Moltfe:

## Pfr. 689.

#### An das Generalgonvernement in Cothringen, Hanen.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 9. Februar 1871, 110 v.

Seine Majestät befehlen, daß auch, nachdem Kommandant von Langres Baffenstillstand anerkannt hat, Oberst Krensti und zehn Laudwehr-Bataillone unter Oberbesehl des Generals v. Mautenffel verbleiben. Letterer ist ersucht worden, die Landwehr-Bataillone möglichst in ihren zeitigen Kantonnements zu belassen.

# Pfr. 690.

#### An den General der Kavallerie Freiherrn v. Mantenffel. Dole.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 9. Februar 1871, 11° v.

Kommandant von Langres hat nunmehr Waffenstillstand anertanut. Zeindeligieiten sind daher nicht zu eröffnen. Guere Excellenz bebalten Oberbefeld liber Detachement Arensti, welches bei Chaumont steht, und über zehr Landwebr-Bataillone, welche General Bonin\*) namhaft machen wird und ziet im Bezirt des Generalgouvernements vertheilt stehen. Es ist wünschenserth, daß in dieser augenblicklichen Bertheilung erst dann Uenderung einertit, wenn vor Wiedereröffnung der Zeindsstehung gegen Langres eintritt. Bestimmung über Belagerungstrain, welcher vorläusig nach Chaumont instradirt, wird dortseits zu treffen sein. Schlage vor, das Ersforderliche Oberst Krensti auszutragen.

<sup>\*)</sup> Generalgouverneur von gothringen.

Nach Ablauf bes Baffenstillftanbes, welcher übrigens voraussichtlich verlängert werben wird, muß sofort engste Ginichließung von Langres und Belagerung beginnen. Mit ben bezüglich ber Gub-Armee getroffenen Dispositionen find Seine Majestät einverstanben.

Am 9. Februar theilte General v. Tresdow telegraphisch mit, baß ber Kommandant von Belfort, Oberft Denfert, Maffenftillftand beantragt habe, bis Befelbe seiner Regierung eingetroffen seien. General v. Tresdow hatte bies seboch abgelehnt, ba ber Französische Deerst auf Uebergabe ber Festung nicht eingehen wollte.

Oberst Denfert bat darauf die Entscheidung Seiner Majestat des Kaisers herbeizuführen. Auch dies Ansinnen lehnte General v. Trescow vorläufig ab, berichtete aber über den bisherigen Berlauf der Berhandlungen nach Versalles. Der Chef des Generalstabes der Armee antwortete umgehend im Auftrage des Allerhöchsten Krieasherrn:

### 27r. 691.

### An den Generallientenant v. Treschow, Bourogue.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 9. Rebrnar 1871, 1º a.

Seine Majeftät find gang einverstanden, daß Baffenstillstand vor Belfort nicht abzuschließen, sondern Belagerung bis zur Uebergabe fortzuführen ift. Dies als Ihr Entichlug bem Kommandanten mitgutheilen.

Der Reichstanzler murbe von biefen Borgangen benachrichtigt.

### Mr. 692.

#### An die Oberkommandos der Dritten und Maas-Armee.

S. C. Berfailles, ben 10. Februar 1871.

Infolge ber verichiebenen Klagen über zinnehmende Theuerung haben Seine Maieftat der Kaifer und König zu besehlen geruht, daß in den einzelnen Kantonnements das Ausssühren von Lebensmitteln behufs Bertaufs nach Paris zu kontroliren sei und die Borposten strengstens angewiesen werden sollen, nur in den speziell durch die Generalintendantur gestatteten Fällen Lebensmittel nach Paris passiren zu lassen.

## Mr. 693.

### An den Rangter des Dentichen Reiches Grafen v. Bismarck-Schonhanfen.

S. C. Berfailles, ben 11. Februar 1871.

Nachdem nunmehr zwei Dritttheile bes unter dem 28. Januar d. Is. abgeschlossenen Wassenstelliandes verstossen sind, wird es nothwendig, den Jall der Wiedereröffnung der Feindseligkeiten am 19. Februar mittags ins Auge zu fassen. Die in Bezug hierauf zu erlassend mitstärischen Anordnungen gestatten nur noch einen geringen Ausschlach, da die Bersammlung der jest in weitsäusigere Kantonnements verlegten Truppen mehrere Tage erstordert.

Für ben Fall der Berlängerung des Waffenstillstandes bleibt es dagegen wünschenswerth, den Eruppen die vorerwähnten Konzentrationsbewegungen zu erwaren.

Unter biefen Umftanden gestatte ich mir Enerer Excellenz um eine baldgefällige Nengerung gang ergebenst zu ersuchen, sobald sich überseben läßt, ob die Wiedereröffnung der Feindseligfeiten für den 19. d. Mts. zu erwarten steht, oder ob die Berlängerung des Wasseulisstandes wahrscheinlich ift.

Im letteren Falle würde eine balbige befinitive Abmachung erwünscht sein. In letterer Beziehung bemerte ich endlich noch gang ergebenft, daß die militärischen Interessen einer nachdrucklichen Wiederaufnahme ber Operationen vor Paris und in den Provingen in feiner Weise entgegenstehen.

Am 12. erwiderte Graf Bismard, daß voraussichtlich eine Verlängerung des Bassenstätlich auf kurze Zeit nötsig werben würde, und bat gleichzeitig um Angabe der hierbei wünschenswerthen Bedingungen vom militärischen Standpunkte aus.

Braf Moltte ichidte Diefelben am Jage barauf :.

## Ar. 694.

### An den Rangler des Dentschen Reiches Grafen v. Bismarck-Schonhausen.

S. C. Berfailles, ben 13. Februar 1871, 6° a.

Enerer Excellenz beehre ich mich in Beautwortung bes jehr gefälligen Schreibens vom 12. in Nachstehendem die bei einer eventuellen Berlängerung bes Waffenfillstandes wünschenswerthen militärischen Forderungen, nachdem dieselben die Billigung Seiner Majestat bes Kaisers und Königs erhalten haben, ganz ergebenst mitzusheilen.

1. Im Allgemeinen ericeint es nicht unrichtig, daß nunmehr bas faltisch bestehende Berhältniß auch mit bem Ausbruck "Kapitulation von Paris" in ben eventuellen weiteren Punttationen bezeichnet werbe.

Da es sich nicht mit voller Gewißbeit überjehen lagt, welche Eventualitäten bei ben außergewöhnlichen Berbaltniffen von Paris wie von ganz Franfreich noch zur Sprache fommen tonnen, jo würden die Dentschen Armeen es hierdurch in ihrer Sand behalten, die in gewiffen Fällen nothwendige Befetzung der Stadt oder eines ihrer Theile rechtmäßig jeden Augenblick ausführen zu bürfen.

Es tann hierbei jedoch zugegeben werden, daß, wenn anßergewöhnliche Berhältniffe nicht dazu nöthigen, ein Betreten ber Stadt nur wenige Tage vor Beendigung bes Baffenftillstandes burch bie Deutschen Truppen statt- finden werbe.

Ferner giebt bie ausgelprochene Kapitulation von Paris uns bas Recht, bie in der Stadt noch befindlichen Trophäen n. f. w., welche den Dentichen Truppen in früheren Ariegen abgenommen worden find, ohne Weiteres zurudzugerbern, sowie die in den Französischen Archiven befindlichen für uns wichtigen Gegenstände in Besit zu nehmen. hierzu gehören Modellsamm-lungen, Plane der Französischen Festungen, die Originalaufnahmen der an Deutschland abzutretenden Provinzen und dergleichen.\*)

Schließlich fei bierzu noch bemerkt, bag innerhalb ber Deutichen Armeen es mit großer Genugthung begruft werben wird, wenn als Vohn ihrer außergewöhnlichen Anftrengungen vor Paris die Unterwerfung ber Stadt ihren zweifellofen Ausbruck im Ansfprechen ber Kapitulation von Paris fande.

2. Ericheint es zur Sicherstellung ber Armee gegen etwaige erneute Rampfe, seien es auch nur revolutionare Regungen, erforberlich, bennuchst bie Anslieferung ber Waffen ber Nationalgarben von Paris zu forbern.

Die Uebergabe berselben fann successive ersolgen und babei gestattet werben, baß hiervon eine gewisse Anzahl, etwa 60 000 bis 80 000 Gewehre ausgeschlossen bleibe. Mit diesen wären seitens bes Französischen Gouvernements die zuverlässigen Elemente der Nationalgarden zur Anfrechthaltung der Ordnung zu bewassen.

Gleichzeitig erlaube ich mir hierbei noch gang ergebenft gur Sprace gu bringen, baß, wenn seitens bes Frangosischen Gouvernements ber Wunich wiederum ausgedrückt werben sollte, bie in Paris befindlichen Mobilgarben

<sup>\*)</sup> Durch General v. Poblicisti wurden bie Oberfommanbos aufgeforbert eine topographiide Aufnahme ber Schlachtfelber ju verantaffen.

ber Provingen in ihre heimath zu entlaffen, bies nur allerbings gegen ein entsprechenbes Negnivalent geftattet werben tonnte.

Diefes Nequivalent wurde in der Auflöjung jammtlicher sogenannten ftrategischen und liebungslager, sowie in Rudnahme des in der Aussuberung begriffenen Gesehes über die Aushebung der sonst erft im Jahre 1872 bienftspflichtigen Refruten . . . . . von 1871 zu finden sein.

Ich bemerke hierzu noch gang ergebenft, baß in ben in ben Provingen befindlichen Frangösischen Armeen eine berartige Verschmelzung ber Linie, Mobilises und Mobilen siattgefunden bat, baß mit ber Entlassung irgend einer Rategorie aus benselben die Existenz der Armeen gefährbet und bem Frangösischen Gouvernement damit die Stüge in den Provingen genommen würde. Das Fortbestehen der Lager und die eben erwähnte Aussebung dagegen bilben die wichtigste Unterstützung für eine weitere Fortsührung des Krieges und würde die von uns gesorderte Auflösung gleichzeitig einen Belag für die friedlichen Absichten des Frangösischen Gouvernements gewähren.

### Pir. 695.

#### An die Oberkommandes der Dritten und Mags-Armee.

S. C. Berfailles, ben 11. Februar 1871.

Die Königlichen Oberkommandos werden ganz ergebenft ersucht, ben Obersten v. Rieff bezw. ben Obersten Bartid anzuweisen bis zum 17. d. Mts. abends dem Generalmajor Prinzen zu Hobenlohe eine direkte (telegraphische)\*) Meldung zu machen, ob die Forts so weit armirt sind, daß, wenn Seine Majestät besehlen, bas Feuer am 19. d. Mts. mittags beginnen kann.

Außerdem ist von den genannten Offizieren sofort an den Generalmajor Prinzen zu hobenlobe zu berichten, wenn Störungen in den Armirungssarbeiten eintreten sollten, welche die Erreichung des obengenannten Zweckes in Frage ftellen.

# 2Tr. 696.

#### An den Ariegsminifter General der Infanteric v. Roon.

S. Q. Berfailles, ben 11. Februar 1871.

Euere Excelleng ersuche ich gang ergebenft um gefällige Mittheilung barüber, ob und wann bie gwölf Landwehr-Bataillone, welche bisher in ber

<sup>\*)</sup> Rur an bie Mags: Armee.

Heimath verblieben, aber feiner Zeit von Euerer Ercellenz als bisponibel bezeichnet worben, sowie die vier Landwehr-Bataillone, welche zur 3. Referves Division gehören, bisher aber ebenfalls in ber heimath verblieben sind — nach bem Kriegsschauplat berangezogen werden fonnen.

Ich bemerfe hierbei gang ergebenst, bag bas Eintreffen ber bezeichneten Batailloue jum 19. Februar ober balb nach biesem Termin für ben vorzubereitenden Fall bes Wiederbeginnes ber Feindseligteiten zur gesicherten Offtupation bes innehabenden seindlichen Gebietes mir sehr wünschenswerth erscheint.\*)

Der Kriegennifter behielt fich in feiner Antwort vom 12. Die Mittheilung bes Zeitpunttes, mann Die Landwehr-Bataillone verfügbar murben, noch vor.

In Anbetracht des tapferen Berhaltens der Bertheidiger von Belfort waren ihnen im großen Sauptquartier zu Berfailles günstigere Bedingungen zugestanden worden, aber nur in der Boraussehung einer fosortigen Uebergabe. Hiervon wurde der Reichstanzler benachrichtigt:

# Mr. 697.

### An den Kangler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismark-Schonhausen.

S. Q. Berfailles, ben 11. Februar 1871, a.

Seine Majestät der Kaiser und König wollen für den Fall der sofortigen Kapitulation von Belfort den Abgug der Garnison mit friegerischen Ehren sowie die Mitnahme der Archive des Playes gestatten.

Euerer Excellenz fielle ich hiernach gang ergebenft anheim, bas Gouvernement de la defense nationale gur weiteren Auweisung an ben Kommandanten von Belfort unter bem Bemerten aufzufordern, bag ber Kommandeur bes Belagerungstorps ben bezüglichen Anträgen bes Kommandanten
von Belfort entgegensiebt.

Am 12, erhielten die Generale v. Manteuffel und v. Trescow entsprechende Ermächtigung:

<sup>\*)</sup> Ju biefem Schreiben findet sich folgende Anndemerkung (in Bleiftift) des Ariegoministere: "Bedauere sehr! Nicht vor voller Kompletirung und Konsolidirung der Garmiontruppen. Nach dem Fall von Paris, sinde ich, ware es richtiger Landwehr nach dause ju schieden, als herangusiehen. Eine Artegsührung, die und bis au den Fuß der Brrenden führt, ist ohne Ueberspannung unserer Kräfte eine Aufgabe für Jahre."

# Mr. 698.

### An den General der Kavallerie Ereiheren v. Mantenfiel, Dijon.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 12. Februar 1871, 12º mittags,

Seine Majestät wollen, wenn Kommandant von Belfort bie Uebergabe gegen freien Abzug der Garnison mit triegerischen Schren und Mitsührung der Archive andietet, dies zugestehen. General Tresdow ist direkt benacherichtigt. Ersuche Euere Excellenz Etappenlinie für Abmarsch der Französischen Garnison vorzubereiten, da Kommandant von Belsort vermuthlich Weisung feines Gouvernements erhalten wird.

# Mr. 699.

#### An den Generallientenant v. Treschow, Bonrogne.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 12. Februar 1871, 120 mittags, ab 115 a.

Wenn Kommandant von Belfort Uebergabe ber Jestung unter Bedingung des freien Abzuges der Garnison mit triegerischen Ehren sowie der Mitnahme der Archive des Plațes aubietet, so autorisiren Seine Majestat Sie darauf einzugehen. General v. Mantenffel ist vorläufig benachrichtigt, unt Etappenlinie für Französische Garnison vorzubereiten.

Sofort nach Empfang dieser Depeiche fragte ber Beneral telegraphisch im großen Sauptquartiere an, ob es nicht möglich ware ihm noch 48 Stunden Zeit au lassen, damit er dem Rommandanten won Belfort Bedingungen stellen könnte. Er würde spätestens den 14. früh 60 Geschütige von Les Perches ") aus ins Fener bringen und beabsichtige in der Nacht jum 14. mit der Sappe vorzugehen.

Sierauf erwiderte ber Chef bes Generalstades der Armee, Der inzwijchen durch den Reichstangler die Abschitt bes Telegrammes der Frangofischen Regierung an ben Oberften Denfert mit der Aufforderung zur eventuellen Uebergade ber Festung erhalten hatte:

# Mr. 700.

### An den Generallientenant v. Treschow, Bourogne.

Telegramm. H. D. Berfailles, ben 13. Februar 1870, 1230 a, ab 140 a.

Bolle Freiheit für Abichlug ber Kapitnlation tritt erft wieber ein, wenn Rommanbant von Belfort Uebergabe auf bie bier verabrebeten gunftigen

<sup>\*)</sup> Berches, Sautes und Baffes, Forts von Belfort.

Borschläge für die Ausdehnung des Wassenstillstandes auf die sudöstlichen 583 Tepartements. 12. Gebruar 1871.

Bebingungen verweigert, nachdem ibm biefe burd Depefche feines Gouvernements übermittelt werben. Go lange find wir gebunden.

Graf Bismard hatte die Bitte Jules Favres um Ausbehnung des Waffenstillstandes auch auf die Departements Doubs, Cote d'Or und Jura, sowie um baldige Bereinbarung über die dortige Demarkationslind dem Grafen Woltke überfandt, der hierauf nachtehende Vorfcläge zurückschiede:

# 27r. 701.

### An den Rangler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismark-Schonhausen.

S. Q. Berfailles, ben 12. Februar 1871, ab 6º a.

Euerer Ercellenz beehre ich mich, unter Bezugnahme auf bas mir gefälligft mitgetheilte, anbei zurüdersolgende Telegramm bes herrn Jules Favre
ganz ergebeuft mitzutheilen, wie vom militärischen Standpunft nichts bagegen
zu erinnern ift, wenn die im öftlichen Frankreich thatsächlich rubenden Operationen durch Ausbehnung bes Baffenstillstaudes auf die Departements Doubs,
Cote b'Or und Jura sertan auch tonventionsmäßig eingestellt bleiben.

Als Vorbedingung für eine derartige Abmachung durfte dem bisherigen Standpunft entsprechend die Uebergabe von Belfort unter den bereits beidersieits acceptirten Voraussehungen binguftellen fein.

Die bennächst zu vereinbarente Demarkationslinie würde, wenn lediglich ber militärische status quo als Grundlage genommen wird, ber Sübgrenze ber Departements Côte b'Or und Jura zu solgen haben, ba biese Departements jowohl als auch bas Departement Doubs sich mit Ausnahme ber festen Plätze in unserer Sand befinden.

Dennoch finde ich tein Bebenten barin, wenn ber subfiche Theil bes Departements Jura ben Franzosen überlassen wird, berart etwa, baß Lond le Saunier in unserem Besit bleibt. Gin Sinweis barauf, baß nichts und bindert bemnächst jum Angriff ber Jestungen Besangen und Augunne zu ichreiten, durfte auch ben Französischen Unterhändlern eine elf Kilometer sublich Lond le Saunier laufende Demarkationstinie anuehmbar erscheinen lassen.

3ch ftelle ferner gang ergebenft anbeim ber Jeftung Befangon einen Ravon von gebn Kilometern gu bewilligen, mabrend fur bie fleine Jeftung

Auxonne, sowie für die im Jura belegenen Forts ein Rayon von drei Kilometern ausreichen möchte. Eine derartige Abmachung würde auch die Frage wegen Benutzung der auf dem rechten User der Saone von Gray auf Dijon führenden Bahn in einer uns günstigen Weise erledigen. Der freie Bahnverkehr jeder Art durch die Neutralitätszone von Auxonne wird indessen und noch besonders portbesatten werden missen.

Guerer Excelleng stelle ich hiernach bas Beitere unter bem gang ergebensten hinzufügen anbeim, baß Seine Majestät ber Kaifer und König ben vorstebend entwidelten Gesichtspuntten Allerhöchstihre Genehmigung zu ertheilen geruht baben.

An bemfelben Tage hatte Graf Bismard mitgetheilt, baß mit Rüdflicht auf ben Aussall ber Mahlen eine Verlängerung des Buffenfillstandes zu erwarten für. Die oberfte Gererselitung gab hierauf ben Obertommandos folgende Weifung:

# Mr. 702.

An die Oberkommandos der Erften Armee in Amieus, der Zweiten Armee in Conrs und der Süd-Armee in Dijon.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 13. Februar 1871, 1º a.

Da Berlangerung bes Waffenstillstandes fehr mahricheinlich, so wollen Seine Majeftat, bag etwa für ben Biederbeginn ber Zeinbseligkeiten beabfichtigte Kongentrationsbewegungen bis auf Beiteres fistirt bleiben.

Bufat an Die 3weite Armee:

Dislofationsveränderungen für IV. und IX. Armeeforps bleiben biervon unberührt.

Um 13. Februar wurde alsdann der Waffenstillstand auf die bisher ausz geschloffenen Gebietstheile ausgebehnt:

# Mr. 703.

An den General der Kavallerie Ereiheren v. Mantenffel, Dijon.

Telegramm. H. D. Berfailles, ben 13. Februar 1871, 9° a.

Waffenstillstand auch in den öftlichen Departements ift abgeichloffen. Der Deutiden Offupation verbleiben bie Departements Doubs, Cote b'Or

Ausdehnung des Waffenftillftandes auf die fuboftlichen Departements und über ben 585 Betrieb von Bahnen. 13. Februar 1871.

und Jura, letteres ausschließlich des jüdlichen Theils, welcher eine Linie elf Kilometer südlich Lons le Saunier abtrennt. Besançon erhält einen Rapon von zehn Kilometern, Auxonne und die kleinen Jura-Forts jedes einen Rapon von drei Kilometern; Bahn Gray—Dijon steht auch innerhalb der Neutralitätszone von Anxonne zu unserer Berfügung. Dagegen ist den Franzosen unbeschränkte Benutzung der Bahn Nevers—Chagny—Châlon s. Sugestanden. Die Uedergade von Bessort unter den bereits mitgetheilten Bedingungen ist stipulitet. Anweisung an General Treskow durch Genere Excellenz zu verankassen. Zede Angrissedwegung der Süd-Armee ist hiernach einzusseltelm und mit den seinbelichen Truppenbesehlshabern vorläusig das Weitere zu veradreden.

Serr Jules Japre hatte bem Reichsfangler gegenüber die Bitte ausgesprochen, daß be Eisenbahnlinien von Tours nach Orleans, Châtellerault, Saumur und Bierzon dem Betriebe nach ihrer Wiederherftellung übergeben würden. Graf Bismard empfahl in seinem an den Chef des Generalstades der Armee unter dem 11. Februar gerichteten Schreiben die Gewährung diese Ansichense, um den Frangosen die Vololithaten des Friedens anschauftiger zu machen.
Graf Moltke antwortete:

# Mr. 704.

### An den Kangler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismark-Schonhausen.

S. C. Berfailles, ben 13. Februar 1871.

Euerer Excellenz beehre ich mich auf bas sehr gesällige Schreiben vom 11. b. Mts. ganz ergebenst zu erwidern, daß unter gestrigem Datum bem Oberkommando der Zweiten Armee telegraphisch die Weisung zugegangen, den Franzosen die Inbetriednahme der Linien von Tours auf Châtellerault, auf Saumur und auf Vierzon zu gestatten. Militärische Nücksten gebieten aber, den Betrieb auf der Linie Orleans—Tours unter Deutschen Leitung zu beslassen. Zedoch hat es tein Bedenten den Franzosen die Mitbenutung dieser Linie unter Bedingungen zu ertanden, wie solche schon sir andere offimpirte und im Deutschon Betriebe stehende Eisendhustreden vereindart worden sind. In diesem Sinne ist die Zweite Armee von hier aus mit Justruttion\*) versehen worden.

<sup>\*)</sup> Tiefelbe ift fortgelaffen worben, da fie mit bem vorstehenden Schriftstude fast gleichen Wortlaut hat.

General v. Goeben hatte sich in einem Schreiben vom 11. aus Amiens über bie weiteren Operationen der Ersten Armee bei dem Wiederbeginn der Feindsschien solgenderungen ausgesprochen: "Wenn es nun wirstlich zur Fortsetzung des Arieges sommit, so würde ich sür gedoten erachten, an der Seine bezw. gegenüber der Armee von Savre (General Lopssch) vorläufig beodachtend und des sensible un verbleiben, resp. diese Armee möglichst hervorzuloden, um sie dann — je weiter vorwärts, desso sicheren – trästig zu sassen, der Armee du Nord (General Zaddherbe) gegenüber aber sofort zur entichiedenen Nfiensive überzugehen, und zwar in dem Sinne, daß ihre Verbindung mit dem Meere unterbrochen und sie auch vom Westen her in siehe Kestungen geworfen wird.

Die Antwort bes Grafen Moltfe lautete:

### 27r. 705.

#### Au den General der Infanterie v. Goeben, Amiens.

S. Q. Berfailles, ben 14. Februar 1871.

Enerer Excellenz beehre ich mich auf bas gefällige Schreiben vom 11. b. Mts. ganz ergebenft zu erwidern, wie ich ben in demfelben ent- widelten Ansichten betreffend die nach Ablanf des Waffenfillstandes durch die Erfte Armee zu führenden Operationen vollständig beitrete. Die 17. Division wird voraussichtlich zur freien Verfügung im Verbande ber Ersten Armee verbleiben.

Enerer Excellenz ift inzwijden bas Telegramm vom 13. b. Mts. zugegangen, welches eine Berlängerung bes Baffenftillstandes in Aussicht stellt
und bis auf Beiteres etwa beabsichtigte Konzentrationsbewegungen der Truppen sistirt. — Unter diesen Umständen wird es auch zunächst nicht zulässig sein mit Bersentung von Schiffen und Legung von Torpedos zur Sperrung der Seine vorzugeben oder die zur Zeit gewährten Erleichterungen des Bertehrs zu beidränten.

Es tann vielleicht nothwendig werden das allzu rapide Zuftrömen von Lebensmitteln per Bahn nach Paris zeitweise zu hindern oder ganz zu siftiren, jofern Regungen der Wiederauslehnung bemertbar werden oder die in den letten Tagen eingetretene Lässisch in Ablieferung der Waffen gegen die fonwentionsmäßig festgesetten Friften tonstant bleibt.

Die in Beging bierauf etwa gn erlaffenden Anordnungen werben Guerer Excelleng rechtzeitig gugeben.

Gestern Abend ift hier die Ansbehnung bes Baffenstillstandes auf die brei Departements Donds, Cote d'Or und Jura vereinbart worden, Belfort wird nus gegen freien Abzug ber Garnison fibergeben; unser Offupations-rayon umfast mit Ausnahme bes sudösstlichen Zipfels bes Departements Jura

Schreiben an ben General p. Goeben und Berlangerung bes Waffenftillftanbes. 587 14. beam. 16. Sebruar 1871.

und ber noch in Frangofiichem Befit befindlichen feften Blate Befancon u. i. w. genannte brei Departemente vollständig.

Der fofortige Beginn ber Belagerung von langres ift fur ben Fall verabredet, ban ber jest abgeichloffene eventnell zu verlangernbe Baffenftillftanb nicht jum Frieden führt. Cbenfo find bas IV. und V. Armeeforps bereits por einigen Tagen von bier abmaricbirt, erfteres gur bireften Berftarfung ber Bweiten Armee, letteres gur Ablojung bes IX, Armeeforps bei Bien, Orleans und Blois.

Ueber bie am 15, amifchen bem Brafen Bismard und Berrn Jules Fapre pereinbarte Berlangerung Des Waffenftillstandes ergingen nachftebende Dittheilungen:

# Mr. 706.

### An fammtlide Oberkommandos, Generalgonvernements und das Converuement Alck. \*)

Telegramm. 5. D. Berfailles, ben 16. Rebruar 1871, 1245 a.

Der Waffenstillftand ift unter bisberigen Bebingungen bis gum 24. b. Dits. mittags 120 verlängert und auf gang Franfreich ausgebehnt.

Bufat an bas Beneralgouvernement vom Elfaß:

Dortfeitige Mittheilungen binfichtlich ber Jeftung Bitich bem Reichstangler übermittelt; eine Erledigung noch nicht erfolgt.

Dies bezog fich auf eine Melbung bes Generalgouvernements vom 12. Tebruar, bag ber Rommandant von Bitich noch immer ohne Anweifung von feiner Regierung fei.

Am 15. Februar erflärte ber Rommandant von Belfort Die Festung unter ben vereinbarten Bedingungen übergeben ju wollen. Die Unterhandlungen gogen fich jedoch baburch in Die Lange, baß feitens ber Frangofen Die Mitnahme fammtlicher Reftungsgeschüte und Depotwaffen geforbert murbe.

Muf bie betreffenbe Delbung bes Benerals v. Tresdom an bas große Sauptquartier telegraphirte Graf Moltte gurud:

<sup>\*)</sup> Auch die Generale v. Ramete und Bring Sobenlohe murben benachrichtigt.

# Ar. 707.

### An den Generallientenant v. Treschow, Bourogne.

Telegramm. B. D. Berfailles, ben 16. Februar 1871, 1230 a.

Artitel I ber am 15. hier abgeschloffenen Konvention lautet im Gingang:

Es folgen bie ersten beiben Abfațe bes § 1 bes unten wiebergegebenen Bertrages.

Hiernach befindet sich der Kommandant mit seinen Forderungen im Unrecht.

Die Angelegenheit wurde gleichzeitig dem Neichstanzler mitgetheilt, um die amtliche Anweijung des Kommandanten von Belfort durch die Französische Megierung zu verantassen.

Am 17. Februar erfolgte dann die Ueberfendung bes gangen Bertrages im Bortlaut:

# 27r. 708.

# An fammtliche Oberkommandos, Generalgouvernements und das Gonvernement Meh.

S. D. Berfailles, ben 17. Februar 1871.

Das u. f. w. erhält anliegend gang ergebenst Abschrift ber unter bem 15. b. Mts. von bem Kanzler bes Dentichen Reiches herrn Grasen v. Bismark Excelleng und bem herrn Jules Favre abgeschlossenn Abditionalkonvention zur gefälligen Kenntuisnabme.

#### Anlage.

Les soussignés, munis des pouvoirs en vertu desquels ils ont conclu la convention du 28 janvier, considérant que par la dite convention il était réservé à une entente ultérieure de faire cesser les opérations militaires dans les départements du Doubs, du Jura et de la Côte d'or et devant Belfort, et de tracer la ligne de démarcation entre l'occupation allemande et les positions de l'armée française à partir de Quarré-les-Tombes dans le département de l'Yonne, ont conclu la convention additionelle suivante:

#### Article I.

La forteresse de Belfort sera rendue au commandant de l'armée de siége avec le matériel de guerre faisant partie de l'armement de la place.

La garnison de Belfort sortira de la place avec les honneurs de la guerre, en conservant les armes, les équipages et le matériel de guerre appartenant à la troupe ainsi que les archives militaires.

Les Commandants de Belfort et de l'armée de siége se mettront d'accord sur l'exécution des stipulations qui précédent, ainsi que sur les détails qui n'y sont pas prévus, et sur la direction et les étapes dans lesquelles la garnison de Belfort rejoindra l'armée française au delà de la ligne de démarcation.

#### Article II.

Les prisonniers allemands se trouvant à Belfort, seront mis en liberté.

#### Article III.

La ligne de démarcation arrêtée jusqu'au point où se touchent les trois départements de l'Yonne, de la Nièvre et de la Côte d'or, sera continuée le long de la limite méridionale du département de la Côte d'or, jusqu'au point où le chemin de fer qui de Nevers par Autun et Chagny conduit à Châlon sur Saône, franchit la limite du dit département. Ce chemin de fer restera en dehors de l'occupation allemande de manière que la ligne de démarcation, en se tenant à la distance d'un kilomètre de la ligne ferrée, rejoindra la limite méridionale du département de la Côte d'or à l'est de Chagny et suivra la limite qui sépare le département de Saône et Loire des départements de la Côte d'or et du Jura. Après avoir traversé la route qui conduit de Louhans à Lonsle Saunier, elle quittera la limite départementale à la hauteur du village de Mallerey, d'où elle se continuera de manière a couper le chemin de fer de Lons-le-Saunier à Bourg\*) à une distance de onze kilomètres sud de Lons-le-Saunier, se dirigeant de là sur le pont de l'Ain sur la route de Clairvaux d'on elle snivra la limite nord de l'arrondissement de St. Claude inson'à la frontière suisse.

#### Article IV.

La forteresse de Besançon conservera un rayon de dix kilomètres à la disposition de sa garnison. La place forte d'Auxonne sera entourée d'un terrain neutre de trois kilomètres à l'intérieur duquel la circulation sur les chemins de fer, qui de Dijon conduisent à Gray et à Dôle, sera libre pour les trains militaires et l'administration allemande.

<sup>\*)</sup> Stadt norböftlich anon. Dealtes militariide Berte. L 3.

Les commandants de troupes de part et d'autre régleront le ravitaillement des deux forteresses et des forts qui dans les départements du Doubs et du Jura se trouvent en possession des troupes françaises et la délimitation des rayons de ces forts, qui seront de trois kilomètres chacun. La circulation sur les routes ou chemins de fer traversant ces rayons sera libre.

#### Article V.

Les trois départements du Jura, du Doubs, et de la Côte d'or seront compris dés-à-présent dans l'armistice conclu le 28 janvier en y appliquant pour la durée de l'armistice et pour les autres conditions la totalité des stipulations consignées dans la Convention du 28 janvier dr.

Approuvé à Versailles le 15 février 1871.

signé: v. Bismarck.

Approuvé à Versailles le 15 février 1871.

signé: Jules Favre.

# Mr. 709.

### An das Oberkommando der Sud-Armee, Dijon.

S. Q. Berfailles, den 17., ab den 18. Februar 1871.

Seine Majestät der Kaiser und König haben besohlen, daß nach der vollendeten Besetung von Bessort ans den Truppen der 1. Reserve-Division und dem Detachement des Generalmajors v. Debichit wiederum eine die Beszeichnung "1. Reserve-Division" führende und unter Besehl des Generalslieutenants v. Trescow verbleibende Division in der Stärse von

- 1 Linien=Infanterie=Megiment,
- 12 Landwehr=Bataillonen,
- 4 Estadrons,
- 4 Referve-Batterien,
- 1 Feftungspionier-Rompagnie ju formiren ift, mabrend Generalmajor v. Debicit mit
  - 8 Landwebr-Bataillonen.
  - 2 Gefabrone.
  - 1 Referve=Batterie

an bas Generalgonvernement Elfaß gurudzuüberweifen ift, welchem hiermit gugleich bie Geftellung ber Garnifon von Belfort obliegt.

Seine Majestät wollen die spezielle Auswahl der Truppentheile bem Königlichen Oberfommando überlassen, wobei der Standtpunkt sestjangten sein wird, daß diejenigen Bataillone u. f. w., welche die stärtsten Verluste erslitten haben, dem Generalgonvernement Essas jugutheilen sind.

Einer baldgefälligen Benachrichtigung über bas bieserhalb Berjügte sowie Borlage ber Ordre be Bataille ber 1. Reserve-Division wird gang ergebenst entaggengesehnen.

Die soust vor Belfort verwendet gewesenen Festungsartillerie- und Festungspionier-Aruppentheile finden nachstebende Berwendung:

- 1. 3mei Beftungspionier- Kompagnien find bem Generalgouvernement Elfaß gurudgugeben.
- Derfelben Behörbe find ferner so viel Festungsartillerie- und Festungspionier-Kompagnien zuguweifen, als nothwendig find Belfort möglichst balb in Bertheidigungszustand zu seigen.
- 3. Demnächst hat die ersorberliche Berstartung ber für die Belagerung von Langres disponirten technischen Truppen stattzufinden, wobei indefien vorläufig nicht über bas julussige Minimum binauszugeben ift.
- 4. Der Rest verbleibt bei Belsort zur weiteren Bersügung. Bestimmung hierüber sowie über ben Belagerungspart muß vorbehalten bleiben, bis Mittheilung über die ad 1, 2 und 3 angeordneten Berswendungen (unter Augabe der einzelnen Truppentheile) hier einzgegangen ist.

Die Festung Belfort selbst geht mit bem 24. b. Mts., mittags 12 Uhr in bas Reffortverhältniß bes Generalgouvernements Elfaß über.

Generalmajor v. Mertens und Oberftlieutenant v. Scheliha find zu beauftragen, jofort ben Armirungsplan für Belfort zu entwerfen und soweit anganaig in Vollaug zu feben.

Ihren Anträgen behufs Geftellung von Arbeitsträften u. f. w. wolle bas Königliche Obertommando gefälligst nach Kräften genügen.

Gleiche Anweifung ift, für bie Zeit vom 24. b. Mis mittags ab, bem Generalgouvernement Esfaß ertheilt worben.

Letteres erhielt am 18. eine Abschrift, ber Rriegsminifter und ber Chef bes Militartabinets ben Entwurf bes Schreibens gur Renntnig.

# 27r. 710.

### An den Rangler des Dentschen Reiches Grafen v. Bismard-Schonhaufen.

S. Q. Berfailles, ben 17. Februar 1871.

Euerer Excellenz beehre ich mich in ber Aulage gang ergebenft eine Meldung ber Maas-Armee\*) zur fehr gefälligen Kenutnif zu bringen.

Es geht aus berjelben hervor, bag fich im Borterrain ber Enceinte von Baris, also innerhalb ber neutralen Zone, noch ein vollständig geladenes Minenspftem befunden hat.

Inwieweit derartige Spsteme sich noch vor anderen Fronten befinden, läßt sich nicht übersehen, doch durfte deren Vorhandenjein wohl als sehr wahriceinlich ericheinen.

Zedenfalls aber mußte nach ber burch die Konvention erfolgten Bestimmung der Desarmirung der Enceinte erwartet werden, daß die zur Bertheidigung derselben im Borterrain angelegten Arbeiten auch beseitigt würden, um so mehr, da nach dem an Euere Excellenz gerichteten diesseitigen Schreiben vom 31. Zanuar d. 38.\*\*) mit der Wegnahme der unsererseits gelegten Torspedos vorgegangen und dafür noch besonders die Erwartung ausgesprochen wurde, daß dies auch Französischerseits nunmehr zur Aussührung täme.

Es bedarf feiner weiteren Aussihrung, welche große Widerstandstraft bei einer eventuellen Fortsehung der Feindseligfeiten dem Gegner aus diesem die Konvention verlegenden Bersahren erwüchse, und erlande ich mir bacher Euere Excellenz ganz ergebenst zu ersuchen, auf geeignetem Wege gefälligst die Durchsührung der Konvention auch nach dieser Nichtung hin herbeisühren zu wollen.

Der Reichstangler ichrieb barauf an Jules Favre, ber am 21. antwortete, es fei fofort eine Untersuchung angeordnet worden.

Auf die Frage des Oberfommandos der Maas-Armee, ob unter den jegigen Berhältniffen, nach Berlängerung des Maffenfillstandes, die vielen Araftaufwand erfordernde Armirung der zum Angriffe auf Billette erbauten Batterie fortgesett werden folle, erwiderte der Chef des Generalsiades der Armee:

<sup>\*)</sup> Richt aufgenommen,

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Nr. 668.

## 27r. 711.

#### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margenen,

5. Q. Berfailles, ben 17. Rebruar 1871, 120 mittags. Telegramm.

Armirungsarbeiten burfen feine Unterbrechung erleiben, brauchen aber erft am 24. mittaas fertia zu fein.

Ende Januar hatten Die Benerale v. Baftrow und Sann v. Wenhern ohne Weifung von oben die ihnen vom Obertommando ber Gub-Armee aufgetragenen Offensibbewegungen gegen ben Reind - allerdings nur porubergebend - eingestellt. nachdem ihnen seitens des letzteren die Mittheilung gemacht worden war, daß ein Waffenstillstand abgeschlossen sei. Derselbe erstreckte sich aber bekanntlich nicht auf bie ber Gub-Armee gegenüberstehenden Truppen. Es bedurfte eines erneuten Befehls, um die Wiederaufnahme ber Operationen zu veranlaffen.

In gleicher Meife hatte der jur Sauberung des Departements Bonne von Franklireurbanden entsaubte General v. Fabect feine Offensivbewegungen, auf Grund nicht vollständiger Mittheilungen der eigenen Ctappenbehörden und bes gegenüberstehenden feindlichen Befehlshabers über ben Waffenstillftand, eingestellt; im Departement Bonne aber hatte ber Waffenstillstand die Räumung bes Departements burch bie Frangonichen Truppen gur Borausfebung.

Diefe Borfalle veranlagten folgenden Befehl;

## 9tr. 712.

#### An fammtliche Oberkommandos und die Generalgonvernements im Elfaß, in Lothringen und von Reims.

S. D. Berfailles, ben 18. Gebruar 1871.

Seine Majeftat ber Raifer und Ronig baben Renntuig bavon genommen, wie in ben letten Tagen bes Monats Januar mehrere bobere Truppenbefehlshaber fich burch bie von Geiten bes Feindes mitgetheilte Nachricht über ben Abichluß bes Waffenftillftandes haben bestimmen laffen bie ihnen aufgetragenen Operationen einzustellen.

In allen diefen Fallen hat es fich, wie vorauszuseben, nachträglich berausgeftellt, baf bie Berufung auf ben Abidlug bes Baffenftillftanbes eine unbegrundete mar, und baf bie Ginftellung ber Operationen lediglich bem fie beantragenden Reinde zu Gute gefommen ift.

Ceine Majeftat befehlen biernad, bag in Butunft nur Urmeebefehlshaber ober felbständig außerhalb eines Armeeverbandes operirende fommandirende Generale sowie Kommandeure von Belagerungstorps berechtigt sein sollen, ohne höhere Autorisation in die Einstellung der Operationen zu willigen, sosen seine solche seinblicherseits beautragt werden sollte. Truppenbesehlschaber geringeren Grades haben stets, und bis ihnen ein höherer abandernder Besehl zugeht, von der ihrem Kommando anvertrauten Truppenmacht so lange den ausgiedigsten Gebrauch zu machen, bis das ihnen gestellte Ziel der Operationen erreicht ist.

Borftebender Allerhöchfter Befehl foll nach Bestimmung Seiner Majestät bes Kaijers und Königs ben höheren Eruppenbesehlshabern bis jum Regismentstommandeur einschließlich abwärts besannt gemacht werden.

## Mr. 713.

#### An die Oberkommandos der Dritten und Maas-Armee.

S. D. Berfailles, ben 19. Februar 1871, 9º a.

Der polizeiliche Sicherheitsbienst auf bem neutralen Terrain im Umtreis um Paris wird vom 20. d. Mts. abends ab durch Frangösische Gendarmerie ausgeübt.

Diese Gendarmen sind durch ihre besondere Uniform tenntlich, nämlich: heliblaues Rapi mit weißem Streifen, dunkelblaue Weste, dunkelblaue Panstalons mit ichwarzen Streifen; sie sind mit Gewohr und Sabel bewaffnet.

Diefe Patrouillen werden fich nachts, wenn fie fich ben Deutschen Borspoften nabern, burch ben Buruf:

"Gens d'armes de Paris"

und durch eine brennende Laterne fenntlich machen.

Die Borposten sind hiernach anzuweisen ber Thätigteit ber Gens d'armes de Paris innerhalb ber Neutralitätszone bei Tage und Nacht tein hinderniß in ben Beg zu legen, auch bei Unuaberung berselben an die Postenlinie mit Borsicht zu versahren, um auch zufälligen Unglücksfällen nach Möglichkeit vorzubengen.

Bitte an ben Reichotangler um Auftfarung über bie Fortbauer ber Baffenruhe. 595

Da nach einer Mittheilung bes Grasen Bismard Frangösische Nachrichten aus Savre, Caen und Lissen behaupteten, daß die Deutschen Truppen im Gebiete ber unteren Seine von ber Berlängerung des Mögsstenstüllichnes bis gum 24. noch feine Renntniß hätten, so fragte Gras Moltte bei dem Obertommando der Ersten Armee in Umiens und beim Generalkommando I. Urmeekorps in Rouen deswegen an.\*

Die hierauf erfolgende Untwort geht aus bem nachstehenden Schreiben hervor:

## 27r. 714.

#### An den Kangler des Dentichen Reiches Grafen v. Bismarck-Schonhaufen.

S. Q. Berjailles, den 19. Februar 1871, ab 1030 a.

Euerer Excellenz remittire ich anliegend ganz ergebenst das Telegramm bes herrn Jules Favre, welches darüber Klage sührt, daß die Dentschen Truppenbeschlächaber an der unteren Seine noch feine Kenntniß von der Berstängerung des Bassenliftstandes bis zum 24. d. Mis. baben.

Das von mir telegraphisch zum Bericht ausgesorderte Generalfommando I. Armeeforps zu Rouen meldet soeben, daß in vorerwähnter Beziehung bei den Deutschen Truppenbeschlächabern tein Zweizel bestehe, die Französische Aussauflung aber sich vermuthlich auf die augeordnete Erhebung von Kontributionen grunde, welche Magregel 3. B. die Behörden der Stadt Honstein als Bruch bes Waffenstillstandes ausehen.

Der Brrthum icheint biernach auf Frangofifder Seite gu liegen.

Ich benute diese Gelegenheit zu der gaus ergebensten Bemerlung, daß es im militärischen Anteresse überaus erwünsicht ware baldigst darüber informirt zu werden, ob nach dem 24. d. Mts., mittags 12 Uhr die Wiederseröffnung der Feindseligseiten oder eine Fortdauer der Wassende in Aussicht febt.

Sofern hierüber feine Auskunft möglich fein follte, erfordern selbst die rein beseussien Rüdsichten auf Sicherung gegen eine etwa mit dem 24. d. Mts. mittags beginnende seindliche Offensive die engere Zusammenziehung der jeht behufs besserer Erholung in weitläusige Kantonnements verlegten Arnppen.

Ich habe zwar bie burch bas Königliche Oberfommando ber Ersten Armee bereits angemelbeten bezüglichen Bewegungen vorläufig inhibirt, glaube aber, baß spätestens am 20. b. Mts. abends ben Oberfommandos eine telegraphische Weisung barüber zugeben muß, ob sie sich zur Wiederausnahme ber

<sup>\*)</sup> Auch bei ben Oberkommanbos ber Zweiten und Gub-Armee wurde bei biefer Gelegenheit nochmals angefragt.

Operationen (felbft nur in befenfivem Ginne) vorzubereiten ober in bem bermaligen Buftanbe zu verbleiben baben.

Da ich jede unnöthige Störung ber Truppen vermieben zu sehen wünsche, gestatte ich mir die ganz ergebene Bitte, mich, wenn möglich, bis zum 20. b. Mts. abends mit einer turzen Information barüber versehen zu wollen, ob ber Stand ber politischen Angelegenheiten ein ferneres Berbleiben ber Truppen in ben weitläufigen Kantonnements gestattet, ober ob eine auch nur entsernte Aussicht auf ben Wieberbeginn ber Feindseligfeiten vorwaltet.

Ju letterem Falle murbe ber Erlag eines Befehls zur angemessenen Berjammlung ber Truppen nicht später als am 20. b. Mts. abends erlaffen merben burien

Ebenfalls am 19. Februar hatte nämlich General v. Goeben gemelbet, daß er bereits am 20. Anordnungen für ben Wiederbeginn ber Feinbfeligkeiten treffen muffe, und gleichzeitig angefragt, ob für letteren Jall noch weitere Befehle zu erwarten feien.

Die Antwort bes Grafen Moltfe lautete:

## Mr. 715.

#### An das Oberkommando der Erften Armee, Amiens.

Telegramm. S. D. Be:

S. D. Berfailles, ben 19. Februar 1871, 9º a.

Truppenbewegungen für etwaigen Beginn ber Feindseligfeiten nur anzuordnen, sofern bies burch Rudfichten auf eigene Sicherung geboten sein sollte. Sonft noch ben 20. abwarten, ob Besehle fommen.

## 2(r. 716.

# An das Oberkommando der Erfien Armee, Amiens, der Zweiten Armee, Tours, und der Süd-Armee, Dijon.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 20. Februar 1871 mittags, ab 18 a.

Da noch nicht abzuiehen, ob nach bem 24. Baffenrube fortbauert, so sind alle Bewegungen, soweit Sicherung gegen seindliche Offenfive es erforbert, sogleich auguordnen. Besehl zur diesseitigen Offensive ist abzumarten, letztere möglichst vorzubereiten.

Bufat an bas Obertommanbo ber Gub-Urmee:

Engfte Ginichliegung von Langres ift in Ausficht gu nehmen.

Aufgaben ber Gub:Armee nach Bieberausbruch ber Feinbfeligfeiten. 20. Gebr. 1871. 597

Am 21. Februar mittags wurde auch das Oberkommando der Dritten Armee von dem am Tage vorher abgegangenen Telegramme an die übrigen Armeen in Kenntnik aefest:

## 2ir. 717.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee.

D. D. Berfailles, ben 21. Februar 1871.

Dem Königlichen Oberkommande theile ich gang ergebenft mit, daß bei ber Ungewißheit darüber, ob am 24. d. Mis., mittags 12 Uhr eine weitere Berlangerung ber Waffenruse oder die Wiedereröffnung ber Jeindseligkeiten eintreten wird, die Königlichen Oberkommandos der Ersten, Zweiten und Süd-Armee Besehl erhalten haben, ihre Truppen in einer diese gegen seindliche Offensive sichernden, die eigene Offensive vorbereitenden Art zu verfammeln.

Aehnliche Bestimmungen für bas V. Armeeforps und bie betachirte Brigade bes VI. Armeeforps erlaffen zu wollen wird bem Königlichen Oberstommando unter bem ebenmäßigen hinzufügen anheimgestellt, baß zunächst eine Offensive ber letztgenannten Trmppenverbande nicht beabsichtigt ift.

Ueber die Aufgaben ber Sib-Armee für ben Fall einer Wieberaufnahme ber Feinbfeligieiten außerte fich Graf Moltte am 20. Februar in einem Briefe an ben Derbefelischaber biefer Armee, voie folgt.

## Pir. 718.

#### An den General der Ravallerie Ereiheren v. Mantenffel, Dijon.

S. Q. Berfailles, ben 20. Februar 1871.

Euerer Excellenz darf ich wohl zunächft meinen herzlichen Glückwunich zu dem Resultat Jorer fühnen, geschicken und erfolgreichen Operation ausssprechen, welche ein ganges seindliches Her vom Ariegsschauptage hat verschwinden lassen. Wie auch Seine Majestät der Kaiser die Größe diese Erfolges gleich auerkannt hat, beweist, daß in Berlin Vitteria geschössen wurde, wenn gleich allerdings damit die Besehung der Pariser Forts in Berschindung gebracht worden ist. Die Wichtigkeit der Kapitulation Clinchants wird in der Kriegsgeschichte gläuzend bervortreten, in ihrem Berlauf sehlte dem untundigen Publitum der theatralische Effett dadurch, daß es früher die Wirfung als die Ursache fannte, daß man früher aus den Zeitungen den llebertritt als aus den Verichten erfuhr, wodurch er erzwungen war.

Ob ber Baffenfillstand nicht noch ferner, etwa bis Ende des Monats, verlangert werden muß, läßt sich noch nicht überseben.

Führt er nicht jum Frieden, so wurde meiner Ansicht nach die lleberslegenheit der Sid-Armee durch eine schnelle Offensive gegen Süden aussummen sein. Es darf angenommen werden, daß der Feind Puntte wie Autun und Chalon s. S. nicht ohne Widerstand aufgeden wird. Weiter als über Macon binaus durfte dies Bewegung indessen nicht fortzusesen sein, weil sie salt auf Loon sind, t. Gine neue Belagerung einer Festung von solcher Bedeutung wurde und in in langwieriges und schwer zu unterstütigendes Unternehmen verwickeln. Gelingt es Ihnen, dem Feind biesseits Loon wie Riederlage zu bereiten, so wurde ich Seiner Majestät vorschlagen, dem General v. Werder etwa bei Châlon zur Sicherung unserer Verbinzungen stehen zu lassen, Einer Excellenz aber über Nevers oder Moulins auf Bourges westlich wieder beraugziehen.

In dieser Gegend wird vorerst bas V. Armeeforps ausreichen, um die Linie ber Loire besenstwar ju behaupten, während Prinz Friedrich Karl mit bem III., IV., IX. und X. Korps sogleich die Offensive gegen General Chanzy ergreift.

General v. Goeben taun nöthigenfalls noch von hier aus verstärft werden, wo es zu einer baldigen Enticheidung tommen muß. Die Rehlen ber betachirten Forts sind surmirei gemacht und, zum guten Theil, mit Französischen Weichügen armirt. Es stehen über 600 schwere Geschüge schußbereit, welche jeht jedes Haus in Paris erreichen tönnen.

hoffentlich werben bie Frangofen bes nutflofen Blutvergießens genug haben, aber große Berfammlungen find unberechenbar.

Ich bedauere, daß Gie Beaune werben raumen muffen,\*) aber bie Demartationslinie ließ fich nicht fublicher gieben als an ber Departementsgrenze.

Nach bem Abgange biefes Schreibens traf in ber Nacht jum 21. eine Depeiche bes Generals v. Manteuffel mit ber Meldung ein, daß er alle Borbereitungen zur Wiederaufnahme ber Feinbeligteiten getroffen habe. Er beabssichtige Langres, Augunne und Befanzon gleichzeitig anzugreifen und habe ben nach Berfailtes beurlaubten General v. Decker, Kommandeur ber Artillerie der Sub-Armee, beauftragt im großen Sauptquartier das Erforberliche wegen Ukberzweifung ausreichender Belagerungsparfs zu vereinbaren. Außerdem beabsichtige er den Sousprafelten von Beaune wegen eines das Ansehen bes neuernannten Prafetten nicht beachtenden Erlasies verhaften zu lassen.

<sup>\*)</sup> Dies bezieht fich auf eine Anfrage bes Generals v. Manteuffel vom 19. Februar, auf die bereifs telegraphisch geantwortet worden war. Beaune wurde am 21. von den Leuischen Truppen geräumt. Beral. S. 662 unten

Sierauf ermiderte Graf Doltte:

## Mr. 719.

#### An das Oberkommando der Sud-Armee, Dijon.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 21. Gebruar 1871, 12º mittags.

General Deder hat sich bisher bier nicht gemeldet. Gleichzeitige Belagerung von Langres, Anxonne und Bejangon abhängig von ber Möglichteit
bie erforderlichen technischen Truppen bereit zu stellen. Borläufig anger den
bei Chaumont stehenden Kompagnien nur die bei Belsort frei werdenden verfügdar. Berhaftung des Sonspräselten von Beanne erscheint bedenslich, sojern nach Räumung des Ortes Soldaten die nentrale Zone betreten müßten,
was gegen Wassenstillstandsbedingungen verstößt.\*)

Rach bem Gintreffen bes Abgefandten ber Gub-Armee ergangte ber Chef bes Generalftabes ber Armee feine Weifungen vom 21. in folgendem Telegramme:

## Mr. 720.

#### An das Oberkommando der Sud-Armee, Dijon.

Telegramm. S. C. Berfailles, den 22. Februar 1871, 1º a.

Nach Mudiprache mit General Deder ericheint gleichzeitiger Angriff auf Langres und Augenne angängig. Bejangon wird bagegen nur einzuschließen jein. Artillerievart bei Belfort sieht zur bortigen Berfügung, nachdem bas Erforderliche sur Belfort zurückgelassen ist. Hinsendung von Berwaltungssbeamten ist beim Reichstanzler beautragt.

Die Berlängerung des Waffenstillstandes wurde josort nach Empfang der Mittheilung des Reichskanzlers den Obersommandos u. f. w. telegraphirt:

## Pir. 721.

#### An fammtliche Oberkommandos \*\*) und Generalgonvernements.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 22. Februar 1871, 1º a.

Baffenftillftand ift bis Mitternacht vom 26. gnm 27. verlängert.

<sup>\*)</sup> Bergl. E. 662 und 663.

<sup>\*\*)</sup> Schriftlich an bas Oberfommando ber Dritten Armee fowie an bie Generale v. Ramele und Pring Hohenlohe.

Rachrichten von ber Ueberführung bes 22. Frangöfischen Korps von Calais nach Cherbourg veranlaßten folgenben Befehl an bie Erste Urmee:

## Mr. 722.

#### An den General der Infanterie v. Goeben, Amiens.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 23. Februar 1871, 24 a.

Rougentration ber Ersten Armee ist nach bem liuten Flügel zu bewirten, unter Belassung augemessener Kräfte zur Beobachtung au ber Somme. Der Benutung der Babn sieht nichts entgegen. Art ber Ausführung melben.

Um 9° a. telegraphirte General v. Goeben zurüdt: "Befehl erhalten. Da iver Sachlage nichts Rappe und Die vision Abeindagen auf linken Ufer, die 71. die 1800 in die Nouen zu vereinigen, eine Division bes VIII. Korps mit acht Batterien nahe Rouen per Cisenbahn und Rumarich zu schieben, Division Prinz Albrecht (Sohn)\*) zum Folgen bereit zu halten. Bleiben an Somme eine Infanterie-Division, eine Kavallerie-Division und ein reitende Abhalten. Bewegung im Großen erst am 25. möglich. Ist es fo recht?"

Unter Diefe Depefche fchrieb Graf Moltle:

Bei Rouen 50, 64, 30, etwa 40 000 Bajonette. An der Somme 18, 44, 15, = 15 000 =

Die Antwort lautete:

## Mr. 723.

#### An das Oberkommando der Erften Armee, Amiens.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 24. Jebruar 1871, 124 a.

Mit ben am 23. burch Telegramm hierher mitgetheilten Abfichten völlig einverstanden.

Der günstige Verlauf der am 21. Februar begonnenen Kriedensverhandlungen ermöglichte es bereits am 24. auf die Ausführung des der Ersten Armee gegebenen Befesst werzighen:

# An die Oberkommandos der Erften Armee, Amiens, der Sweiten Armee, Cours, der Sud-Armee, Dijon.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 24. Jebruar 1871, 813 a. Märfce besufs Konzentration find vorläufig zu fistiren.

<sup>\*)</sup> Guhrer ber 3. Referve Divifion.

#### An den Kangler des Dentiden Reiches Grafen v. Bismark-Schonhaufen.

D. C. Berjailles, ben 24. Februar 1871.

Euerer Excellenz fehr gefälligem Ermeisen stelle ich gang ergebenft anheim, inwiefern es bei ben Friedensverhandlungen zu ermöglichen ift, in ben Besih Deutscher Trophäen zc., welche aus früheren Kriegen nach Paris getommen sind, wieder zu gelangen.

Die anliegende Lifte führt bie betreffenden Gegenstände auf, soweit folche bier befannt find.

Gleichzeitig erlanbe ich mir Guerer Greelleng gefällige Aufmerkfamteit barauf zu lenken, bag es von gang besonderem Werthe ift

1. Die Original-Banbesaufnahmen, Platten zc. ber abzutretenben Bebietstheile

und

2. Die in Paris befindlichen Plane ber abzutretenden Festungen bei einem eventuellen Friedensichluß ausgeliefert zu erhalten.

#### Anlage.

#### Dentiche Trophaen in Paris.

- 1. Schwarzer Ablerorben
  2. Interimsbegen
  (Nr. 2 joll in der Kuppel
  bes Jnvalidendoms sein)
  3. Ningtragen
  4. Mussische Schärpe
  5. Jwei Fahnen

  Triedrich II.
  Bon Duroc 1806 ans
  Potsdam eutführt.

  Botsdam eutführt.
- 6. Das große Aurtrier'iche Bronzegeichut ber "Bogel Greif". (Soll im Musee d'artillerie fein. Seine Jufchrift beginnt: "Der Bogel Greif beis ich . . . . ")
- 7. Kleinere Dentiche und mehrere Prenfische Geichute von Friedrich I., Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. vor bem Juvalidendom. Darunter eine icon cijelirte Burttembergische Feldichlange.

In einem Schreiben vom 22. Februar hatte ber Reichstangler ben Grafen Moltte um eine Aeußerung ersucht, ob nach erfolgtem Friedensichluß ber Rud-

schaffung ber Französsichen Sti-Armee aus ber Schweiz in unbewafineten Abtheilungen auch über Les Brenets-Morteau und Les Verrieres-Pontarlier Bebenten entgegenständen. Wenn militärischerfeits nichts dagegen einzuwenden wäre, würde er aus politischen Gründen biesem vom Schweizer Bundesrathe gestellten Ansuchen gern entsprechen.

Der Chef bes Beneralitabes ber Armec entgegnete barauf:

## Mr. 726.

#### An den Kangler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismark-Schönhausen.

S. Q. Berfailles, ben 24. Februar 1871.

Euerer Excellenz beehre ich mich auf bas fehr gefällige Schreiben vom 22. betreffend ben Rudtrausport ber Fraugofifichen Kriegsgefangenen aus ber Schweiz gang ergebenft zu erwidern, baß diesseits gegen ben Gijenbahntransport über Pontarlier nach bem Suben nichts einzuwenden ift.

Der Trausport auf bem Landwege bagegen nuff bieffeits beanftandet werben, folange bie bortigen Diftrifte noch von unjeren Truppen offupirt find.

Um jedoch dem Ansuchen nach Möglichfeit Rechnung zu tragen, ist das Sbertommando der SüdeArmee angewiesen worden, auf direktes Ansuchen der Bertreter des Bundesrathes mit denselben das Rähere zu vereinbaren und jede thunliche Erleichterung zu gewähren.

Dem Oberfommando ber Gub-Armee ging ber Entwurf biefes Schreibens gur Kenntniß und weiteren Beranlaffung gu.

## Mr. 727.

# An die Oberkommandos der Erften Armee, Amiens, der Zweiten Armee, Cours, der Sud-Armee, Dijon.

Telegramm. S. C.

S. C. Berfailles, ben 25. Februar 1871, 12º mitternachts.

Reutraler Rayon barf auch nach Ablauf bes Baffenfillstandes am Abend bes 26. ohne bestimmten Befehl von bier noch nicht betreten werben.

Das Oberkommando der Dritten Armee erhielt am 26. morgens hiervon Mittheilung.

## Mr. 728.

#### An den Rangler des Dentiden Reiches Grafen v. Bismarck-Schonhaufen.

5. Q. Berfailles, ben 26, Jebruar 1871, ab 1145 p.

Nachdem heute Abend die Truppen zu weiterem Borgeben bezw. zur Eröffnung des Zeuers auf Baris bereit steben, bitte ich Guere Excellenz ergebenst
um baldgefällige Benachrichtigung, ob morgen früh die Operationen wieder
beginnen können, und bemerke dabei, daß eine neue Verlängerung der Wassenrube auf lurze Frist mit mannigsachen militärischen Nachtheilen verfnüpft ist.

Braf Bismard sandte bieses Schreiben umgehend mit folgender eigenhändiger Bleishifbemerkung gurüd: "Ich bin überzeugt, daß wir heute unterzeichnen, und bitte baher sofort und rechtzeitig zu telegraphiren, daß morgen keinesfalls Feindsfeligkeiten begonnen werden."

Rachbem am Rachmittage besselben Tages die Friedensvorverhandlungen abgeschlösen und gleichgeitig der Waffenstillftand verlangert worden war, erfolgten die entsprechenden Benachtichtjannach an die Militärbehörben

## Mr. 729.

# Au fammtliche Oberkommandos, mit Ansnahme des der Dritten Armee, Generalgonvernements, mit Ansnahme des zu Versailles, und das Gonvernement Alek.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 26. Februar 1871, 615 a.

Friedenspräliminarien sind unterzeichnet. Waffenstillstand bis 12. März. Derjelbe tann jedoch vom 3. März an gefündigt werden, um Feindseligteiten am 6. März wiederzubeginnen. Geldrequisitionen sind fortan unstatthaft. Was bisher nicht gezahlt ift, muß zurüdzegeben werden, wenn noch weitere Zahlung auszeichriebener Summen erfolgt.

## 27r. 730.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee und an das Generalgouvernement Verfailles.

S. Q. Berfailles, ben 26. Februar 1871.

Dem Königlichen Oberkommando bezw. Generalgeuvernement theile ich gang ergebenst mit, daß unter heutigem Tage der Präliminarfrieden unterzeichnet und gleichzeitig der Waffenstülstand bis jum 12. März verlängert

worben, letteres jedoch mit bem Borbehalt, bag vom 3. März ab beiberfeits ber Baffenftillstand mit breitägiger Frift gefündigt werben fann.

Es ist jerner sestigesett worden, daß von jest ab teinerlei Kontributionen mehr ausgeschrieben werden und ist der Rest von bereits früher ausgeschriebenen, aber bis beute noch nicht entrichteten Kontributionen überall zu erslassen bezw. zurückzuerstatten, sossen von morgen ab noch Zahlungen erstellen sollten.

hinfichtlich bes vom 1. Marg ab stattfindenden successiven Einmariches ber um Paris befindlichen Truppen werden morgen weitere Bestimmungen erfolgen.\*)

Schließlich bemerte ich noch gang ergebenft, bag ber Bortlant ber heute abgeschlossenen Baffenstillstandstonvention morgen bem Röniglichen Oberstommando bezw. Generalgonvernement zugeben wird.

Am 27. Februar wurden sämmtlichen Sberfommandos u. j. w. Urfunden der Friedensvorverhandlungen (A) und des Bertrages über die Bertagerung des Maffenfillfandes (B) überjandt. Dieselben hatten folgenden Wortlaut:

#### A.

Entre le Chancelier de l'Empire germanique Monsieur le Comte Otto de Bismarck-Schönhausen muni des plein-pouvoirs de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse.

le Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères de Sa Majesté le

Roi de Bavière, Monsieur le Comte Otto de Bray-Steinburg, le Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi de

Wurtemberg, Monsieur le Baron Auguste de Wächter.

le Ministre d'Etat, Président du Conseil des Ministres de Son Altesse Royale Monseigneur le Grand-duc de Bade, Monsieur Jules Jolly, représentant l'Empire germanique

d'un côté

et de l'autre

Le chef du Pouvoir exécutif de la République française Monsieur Thiers, et

le Ministre des Affaires Etrangères, Monsieur Jules Favre, re-

présentant la France

les plein-pouvoirs des deux parties contractantes ayant été trouvés en bonne et due forme, il y a été convenu ce que suit pour servir de base préliminaire à la paix définitive à conclure ultérieurement.

#### Article I.

La France renonce en faveur de l'Empire allemand à tous ses droits et titres sur les territoires situés à l'est de la frontière ci-après désignée.

<sup>\*)</sup> Diefer Cas ift in bem Schreiben an bas Generalgouvernement Berfailles forts gelaffen worben.

La ligne de démarcation commence à la frontière nord-ouest du canton de Cattenom vers le Grand-Duché de Luxembourg, suit vers le sud les frontières occidentales des cantons de Cattenom et Thionville, passe par le canton de Briev en longeant les frontières occidentales des communes de Montois-la-Montagne et Roncourt ainsi que les frontières orientales des communes de Ste. Marie-aux-chênes. St. Ail, Habonville, atteint la frontière du canton de Gorze qu'elle traverse le long des frontières communales de Vionville, Buxières et Onville, suit la frontière sud-onest resp. sud de l'arrondissement de Metz, la frontière occidentale de l'arrondissement de Château-Salins iusou'à la commune de Pettoncourt dont elle embrasse les frontières occidentale et méridionale pour suivre la crête des montagnes entre la Seille et le Moncel jusqu'à la frontière de l'arrondissement de Sarrebourg au sud de Garde. La démarcation coıncide ensuite avec la frontière de cet arrondissement jusqu'à la commune de Tanconville dont elle atteint la frontière au nord, de là elle suit la crête des montagnes entre les sources de la Sarre blanche et la Vezouse iusqu'à la frontière du canton de Schirmeck, longe la frontière occidentale de ce canton, embrasse les communes de Saales, Boury-Bruche, Colroy-la-Roche, Plaine, Raurupt, Saulzures et St. Blaisela-Roche du canton de Saales et coïncide avec la frontière occidentale des departements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin jusqu'au canton de Belfort dont elle quitte la frontière méridionale non loin de Vourvenans, pour traverser le canton de Delle aux limites méridionales des communes de Bourogne et de Frojde-Fontaine, et atteindre la frontière suisse en longeant les frontières orientales des communes de Joncherev et Delle.

L'Empire allemand possédera ces territoires à perpétuité en toute de représentants des flautes Parties contra internationale composée de représentants des flautes Parties contra catates en nombre égal des deux côtés sera chargée, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, d'exécuter sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux stipulations précédentes.

Cette commission présidera au partage des biensfonds et capitaux qui jusqu'ici ont appartenu en commun à des districts ou des communes séparés par la nouvelle frontière; en cas de désaccord sur le tracé et les mesures d'exécution, les membres de la commission en référeront à leurs Gouvernements respectifs.

La frontière telle qu'elle vient d'être décrite, se trouve marquée en vert sous deux exemplaires conformes de la carte du territoire formant le Gouvernement général d'Alsace, publiée à Berlin, en septembre 1870, par la division géographique et statistique de l'étatmajor général, et dont un exemplaire sera joint à chacune des deux expéditions du présent traité.

Toutefois le tracé indiqué a subi les modifications suivantes de l'accord des deux parties contractantes: Dans l'ancien département de la Moselle les villages de Ste. Marie-aux-chênes près de St. Privat-la-Montagne, et de Vionville, à l'ouest de Rezonville, seront cédés à l'Allemagne. Par contre la ville et les fortifications de Belfort resteront à la France avec un rayon qui sera déterminé ultérieurement.

#### Article II.

La France paiera à Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne la somme

de cinq milliards de francs.

Le paiement d'au moins un milliard de francs aura lieu dans le courant de l'aunée 1871, et celui de tont le reste de la dette dans un espace de trois années à partir de la ratification des présentes.

#### Article III,

L'évacuation des territoires français occupés par les troupes allemandes commencera après la ratification du présent traité par l'assemblée nationale siégeant à Bordeaux. Immédiatement après cette ratification les troupes allemandes quitteront l'intérieur de la ville de Paris ainsi que les forts situés à la rive gauche de la Seine. et dans le plus bref délai possible fixé par une entente entre les autorités militaires des deux pays, elles évacueront entièrement les départements du Calvados, de l'Orne, de la Sarthe, d'Eure et Loir, du Loiret, de Loir et Cher, d'Indre et Loir, de l'Yonne et de plus les départements de la Seine inférieure, de l'Eure, de Seine et Oise. de Seine et Marne, de l'Aube et de la Côte d'Or jusqu'à la rive gauche de la Seine. Les troupes françaises se retireront en même temps derrière la Loire qu'elles ne pourront dépasser avant la signature du traité de paix définitif. Sont exceptées de cette disposition la garnison de Paris dont le nombre ne pourra dépasser quarante mille hommes et les garnisons indispensables à la sureté des places

L'évacuation des départements situés entre la rive droite de la Seine et la frontière de l'est par les troupes allemandes s'opérera graduellement après la ratification du traité de paix définitif et le paiement du premier demi-milliard de la contribution stipulée par l'article II. en commençant par les départements les plus rapprochés de Paris, et se continnera au fur et à mesure que les versements de la contribution seront effectués; après le premier versement d'un demi-milliard cette évacuation aura lieu dans les départements suivants: Somme, Oise et les parties des départements de la Seine inférieure, Seine et Oise, Seine et Marne, situées sur la rive droite de la Seine ainsi que la partie du département de la Seine et les

forts situés sur la rive droite.

Après le paiement de deux milliards, l'occupation allemande ne comprendra plus que les départements de la Marne, des Ardennes, de la Haute-Marne, de la Meuse, des Vosges, de la Meurthe, ainsi que la forteresse de Belfort avec son territoire, qui serviront de gage pour les trois milliards restants et où le nombre des troupes allemandes ne dépassera pas cinquante mille hommes. Sa Majesté l'Empereur sera disposé à substituer à la garantie territoriale consistant dans l'occupation partielle du territoire français une garantie financière si elle est offerte par le Gouvernement français dans des conditions reconnues suffisantes par Sa Majesté l'Empereur et Roi pour les intérêts de l'Allemagne. Les trois milliards dont l'acquittement aura été différé, porteront intérêt à cinq pour cent à partir de la ratification de la présente convention.

#### Article IV.

Les troupes allemandes s'abstiendront de faire des réquisitions soit en argent soit en nature dans les départements occupés. Par contre l'alimentation des troupes allemandes qui resteront en France, aura lieu aux frais du Gouvernement français dans la mesure convenue par une entente avec l'intendance militaire allemande.

#### Article V.

Les intérèts des habitants des territoires cédés par la France, en tout ce qui concerne leur commerce et leurs droits civils seront réglés aussi favorablement que possible lorsque seront arrêtées les conditions de la paix définitive. Il sera fixé, à cet effet, un espace de temps pendant lequel ils jouiront de facilités particulières pour la circulation de leurs produits. Le Gouvernement allemand n'apportera aucun obstacle à la libre émigration des habitants des territoires cédés et ne pourra prendre contre eux aucune mesure atteignant leurs personnes ou leurs propriétés.

#### Article VI.

Les prisonniers de gnerre, qui n'auront pas déjà été mis en liberté par voie d'échange seront rendus immédiatement après la ratification des présents préliminaires. Afin d'accélérer le transport des prisonniers français, le Gouvernement français mettra à la disposition des autorités allemandes à l'intérieur du territoire allemand une partie du matériel roulant de ses chemins de fer dans une mesure qui sera déterminée par des arrangements spéciaux et aux prix payés en France par le Gouvernement français pour les transports militaires.

#### Article VII.

L'ouverture des négociations pour le traité de paix définitif à conclure sur la base des présents préliminaires aura lieu à Bruxelles immédiatement après la ratification de ces derniers par l'assemblée nationale et par Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne.

#### Article VIII.

Après la conclusion et la ratification du traité de paix definitif l'administration des départements devant encore rester occupés par les troupes allemandes sera remise aux autorités françaises. Mais ces dernières seront tenues de se conformer aux ordres que les commandants des troupes allemandes roiraient devoir donner dans l'intérêt de la sûreté, de l'entretien et de la distribution des troupes.

Dans les départements occupés la perception des impôts après la ratification du présent traité s'opérera pour le compte du Gouvernement français et par le moyen de ses employés.

#### Article IX.

Il est bien entendu que les présentes ne peuvent donner à l'autorité militaire allemande aucun droit sur les parties du territoire qu'elle n'occupe point actuellement.

#### Article X.

Les présentes seront immédiatement soumises à la ratification de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et de l'Assemblée nationale française siégeant à Bordeaux.

En foi de quoi les soussignés ont revêtu le présent traité pré-

liminaire de leurs signatures et de leurs sceaux.

Fait à Versailles le 26 février 1871.

(L. S.) signé: v. Bismarck. (L. S.) signé: A. Thiers.

(L. S.) Jules Favre.

Les Royaumes de Bavière et de Wurtemberg et le Grand-duché de Bade ayant pris part à la guerre actuelle comme alliés de la Prusse et faisant partie maintenant de l'Empire germanique, les soussignés adhèrent à la présente convention au nom de leurs souverains respectifs.

Versailles les 26 février 1871.

signé: Comte de Bray-Steinburg. Baron de Wächter. Mittnacht. Jolly.

#### B.

Entre les Soussignés, munis des pleins-pouvoirs de l'Empire d'Allemagne et de la République française, la Convention suivante a été conclue:

#### Article L.

Afin de faciliter la ratification des préliminaires de paix conclus aujourd'hui entre les Soussignés, l'armistice stipulé par les Conventions du 28 janvier et du 15 février dernier est prolongé jusqu'au 12 mars prochain.

#### Article II.

La prolongation de l'armistice ne s'appliquera pas à l'article IV de la Convention du 28 janvier, qui sera remplacé par la stipulation suivante sur laquelle les Soussignés sont tombés d'accord:

La partie de la ville de Paris à l'intérieur de l'enceinte, comprise entre la Seine, la rue du Faubourg St. Honoré et l'avenue des Ternes, sera occupée par des troupes allemandes dont le nombre ne dépassera pas trente mille hommes. Le mode d'occupation et les dispositions pour le logement des troupes allemandes dans cette partie de la ville seront réglées par une entente entre deux officiers supérieurs des deux armées, et l'accès en sera interdit aux troupes françaises et aux gardes nationales armées pendant la durée de l'occupation.

#### Article III

Les troupes allemandes s'abstiendront à l'avenir de prélever des contributions en argent dans les territoires occupés. Les contributions de cette catégorie dont le montant ne serait pas encore payé, seront annullées de plein droit; celles qui seraient versées ultérieurement par suite d'ignorance de la présente stipulation, devront être remboursées. Par contre, les autorités allemandes continueront à prélever les impôts de l'Etat dans les territoires occupés.

#### Article IV.

Les deux parties contractantes conserveront le droit de dénoncer l'armistice à partir du 3 mars selon leur convenance et avec un délai de trois jours pour la reprise des hostilités s'il y avait lieu.

Fait et approuvé à Versailles le 26 février 1871.

Signé: v. Bismarck. Signé: A. Thiers.

Jules Fayre.

Die naberen Anordnungen fur bie in dem Artifel II bes vorstehenden Die nahren Anordnungen für die in dem Artikel Il des vorliehenden Massen, die in dem Artikel Il des vorliehenden Massen, die Selies der Satok Auris wurden ebenfalls am 26. Februar von dem Grasen Moltke und dem Arangösischen General de Baldan, Chei des Generalstades der Armee von Paris, getrossen. Letterer hatte Herte, nach Uederenstunft mit dem Grasen Bismard, zu diesem besonderen Inweke und Letters, nach Uederenstungft mit dem Grasen Bismard, zu diesem besonderen Inweke und Letters auch Berfailles begleitet. Che Gras Moltke hieron Kenntnig erhielt, hatte er dem Reichöstanzler in Bezug auf die schwebenden Unterhandlungen Folgendes zur Erwägung vorgelegt:

## 27r. 731.

#### An den Kangler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismard-Schonhausen.

S. Q. Berjailles, ben 26. Februar 1871, ab 1145 v.

Aus einer Neußerung des Geheimen Raths Abelen ") habe ich zu entnehmen geglaubt, daß die Französischen Unterhändler die Prenfisichen Truppen nach erfolgtem Einrücken in Paris in Bezug auf Unterfunft auf die Kafernen und senftigen öffentlichen Gebände zu beschränken beabsichtigen.

Abgeichen davon, daß auf diese Weise ein passendes Quartier für die Offiziere größtentheils ganz sehlen würde, bleibt meines Eracktens zu erwägen, daß ein Theil der öffentlichen Gebäude während der Belagerung als Lazarethe gedient haben wird, mährend in den anderen Kasernen u. j. w. die notorisch mit epidemischen Krantbeiten, namentlich Pocken, behafteten Französisischen Truppen Unterfunft gesunden haben.

Bielleicht würde, wenn in dem Staatsvertrage nur überhaupt das Recht des Einrückens in einen bestimmten Abschnitt von Paris für unsere Armee gewahrt wird, die zwedmäßigste Beije durch Verhandlungen zwischen Militärtemmissarien beider Theile seitgestellt werden tönnen.

Guerer Excellenz geneigter Erwägung stelle ich hiernach bas Weitere gang ergebenft anbeim.

Mit biesem Schreiben freugte sich die Mittheilung des Reichstanglers von der bertebenden Aufunft eines höberen Offigiers aus Paris, um die militärischen Puntte wegen der Besehung der Hauptiade zu veradreden. Graf Bismard fügte hinzu, daß "gestern dei mundlicher Meldung über den Stand der Lerhandlungen Seine Majestat zu besehlen geruth bat, daß feine Ginquartierung bei den Einschner der Majestat zu beschlen geruth bat, daß feine Ginquartierung bei den Einschner das bei Eruppen die erste Racht biswalten und alsbann nach Möglichkeit in öffentliche Gebaude verleat werden.

Die Frangofifchen Unterhanbler haben mir hierzu bas Palais b'anduftrie, bie Cole Militaire und bas Invaliben-Sotel bezeichnet, womit fie zugleich auch bas andere Seine-Ufer zugeftanden haben. Seine Majeltät hat Sich auch hiermit einverftanden ertlart".

Nach Anfunft bes Frangofischen Bevollmächtigten begannen die Unterhandlungen über bie Befegung von Paris burch bie Deutschen Truppen, beren Ergebniß ber Chef bes Generalfilabes ber Armec bem Reichstanzser mit nachitehenben Bemerkungen überfandte:

<sup>\*)</sup> Wirtlicher Geheimer Legationerath im Minifterium bes Musmartigen.

Berabredungen betreffend ben Cinmarich ber Deutschen Truppen in Paris. 611 26, Februar 1871.

## 2Tr. 732.

#### An den Rangler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismarch-Schonhaufen.

S. Q. Berfailles, ben 26. Februar 1871.

Euerer Excellenz übersende ich anliegend die zwischen mir und bem General de Balban getroffene Berabredung betreffend ben Einmarich ber Deutschen Truppen in Paris abidriftlich gang ergebenft.

General de Baldan hat ertlärt, auf Grund der Anlage alle militärischen und sonstigen Anordnungen treffen zu wollen, gab aber an, nicht ermächtigt zu sein eine berartige Konvention schriftlich abzuschließen.

Der gefälligen Erwägung Enerer Excellenz fielle ich hiernach gang ergebenst anbeim, herrn Thiers, beisen Einverständniß mit den getroffenen Beradredungen General de Baldan eingeholt zu haben versichert, zur Unterzeichnung der Anlage veranlassen zu wollen.

Dem General de Baldan ift inzwischen ein Exemplar der letzteren mitsgegeben worden.

#### Aulage.

#### Ronvention

betreffend die Offingation eines Theiles von Paris durch die Deutschen Truppen, abgeschloffen zu Berfailles am 26. Jebruar 1871.

\$ 1.

Die Dentichen Truppen werben von Mittwoch, ben 1. März d. 38. 10 Uhr vormittags ab den Theil von Paris auf dem rechten Ufer der Seine beseigen, welcher durch biesen Huit, die Enceinte vom Point du Jour bis zum Thor des Ternes, durch die Straße des Faubourg St. Honoré dis zum Straße der Champs Elpsées, durch das Garbe Menble, das Marine-ministerium und den Garten der Tuileries begrenzt wird. Die in diesem Terrain an der Seine besegen Französischen Militärmagazine, sowie die über den Pont d'Alma und Bont de Jena dortsin führenden Straßen sind von der Offupation durch die Deutsichen Truppen ausgeschlossen.

\$ 2.

Das Ueberichreiten ber vorermähnten Grenglinien ift ben bewaffneten Mannichaften beiber Theile ansbrucklich und frenge unterjagt.

Dagegen wird ber Bertehr fur alle nicht ben Truppen angehörigen und nicht bewaffneten Berfonen freigegeben.

\$ 3.

Den Deutschen Truppen wird jede Erleichterung gewährt werden, um außerhalb ibres Offinpationsravons die Galerien des Louvre und das hotel bes Juvalides zu besuchen. Die Details derartiger Besinde werden im gegensieitigen Einverständnis zwischen den Deutschen und Französischen Williarbeftörben seitzeltellt werden.

Bebenfalls ericheinen bie Mannicaften bierbei obne Feuergewehre und nur unter ber Gubrung von Offizieren.

\$ 4.

Die Deutschen Truppen werden theils in öffentlichen Gebauden, theils bei den Burgern einquartiert werden. Gine gemischte Kommission, bestehend aus Delegirten der Municipalität und einem oder mehreren Deutschen Geweralstabsoffizieren wird Dienstag den 28. d. Mts. um 2 Uhr nachmittags an der Brüde von Sevres zusammentreten, um die Details der Einquartierung zu verabreden.

§ 5.

Die Berpflegung ber in Paris einquartierten Manuicaften ift Cache ber Deutiden Militarbeborben.

(Ohne Unterfdrift.)

Eine Unterzeichnung Diefer Beftimmungen ift auch fpater nicht erfolgt.

Im Unfchluß an biefelben ergingen folgende Befehle:

Mr. 733.

An das Oberkommando der Dritten Armee.

S. C. Berfailles, ben 26. Februar 1871.

Das Königliche Obertommande ersuche ich gang ergebenst zu mergen Bormittag 10 Uhr einen älteren Generalstabsoffizier auf bas Burean bes Generalstabes bes großen Hauptanartiers behnis Besprechung über successives Einxüden ber um Paris stehenden Truppen auf ber Strede zwijchen Neuilly und Sovres beorbern zu wolfen.

Es liegt in der Absicht den Modus des Einrüdens der verichiedenen Korps in Paris mit dem Abmarsch der Korps in öftlicher Richtung zu tombiniren.

## Mr. 734.

#### An das Oberkommando der Maas-Armer, Margenen.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 26. Februar 1870, 40 a.

Montag Bormittag 10 Uhr ein alterer Generalstabsoffizier hierher, behufs Beipredung über juccessives Ginruden ber um Paris stehenden Truppen auf ber Strede zwischen Neuilly und Sovres, tombinirt mit Abmarich in nerdöstlicher Nichtung.

## Mr. 735.

#### An die Oberkommandos der Dritten und der Maas-Armee.

D. D. Berfailles, ben 27. Februar 1871.

Dem Königlichen Oberkommando überfende ich anliegend ganz ergebenft 25 bezw. 12 Exemplare der zwijchen dem Generalquartiermeister der Armee\*) und dem Chef des Generalstades der Armee von Paris getroffenen Beradzredungen betreffend die Offupation eines Theiles von Paris\*\*) mit dem Bermerten, daß Seine Majestät der Kaifer und König den bezüglichen Festzeungen Allerböchsteine Zustimmung ertheilt hat.

Außerbem haben Geine Majestät bie nachstehenden Bestimmungen zu treffen gerubt:

 Der zum Kommandanten des zu offupirenden Theiles von Paris ernannte Generallieutenant v. Ramele hat das Einrücken und Ausrücken der Truppen durch die einzelnen Zestungsthore, die Einquartierung und Berpstegung der Truppen, den Wacht- und Garnisondienst auguordnen.

Bur ben Jall von Unruben verfügt er bireft über bie Truppen, beren sonftige Kommanboverhaltniffe burch bie Koniglichen Armee-Oberfommanbos festgestellt werben.

Bengl. bagegen Rr. 732, wo Graf Moltle jagt: "Zwifchen mir und bem General de Kaldant." Es ift zweifellos, daß sowohl der Chef des Generalstaves der Mrmee als auch der Generalstautiermeister an den Berhandlungen mit General de Kaldan theisgenommen haben.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Nr. 732.

Lettere Rommandobehörben haben bem Generallientenaut v. Ramefe am Tage vor bem Einruden bis mittags 12 Uhr bie Stärfe ber einrudenben Truppen nach Generalen, Stabsoffizieren, Offizieren, Unteroffizieren und Maunichaften sowie nach Pferben anzugeben.

Der Oberstlieutenant und Flügelabjutant Seiner Majestat bes Kaisers und Königs, Graf Walbersee, ist bem Generallieutenant v. Kamele beigegeben. Als Intendant fungirt ber Geheime Kriegsrath v. Schwedler.

 Das Ginruden in ben ber Deutschen Offinpation überlaffenen Rayon von Paris erfolgt in Echelons von je 30 000 Mann am 1., 3. und 5. Märg.

In bie Ropfzahl von 30 000 Mann find alle Offiziere, Beamte u. j. w. miteinzurechnen. Der Mangel an Stallungen bebingt eine nicht gu ftarte Betheiligung ber Kavallerie und Artillerie.

Jedes Echelon hat indeffen mindeftens 8 Estadrons und 48 bespannte Geschütze zu enthalten.

Bespaunte Rolonuen und Trains find von bem Einruden in Baris auszuichließen.

3. Das erfte Edelon befteht aus:

11 000 Mann bes VI. Armeeforps,

11 000 Maun bes II. Armeeforps,

8 000 Mann bes XI. Armeeforps.

Die Truppen stehen uach näherer Auweisung bes Königlichen Obertonmandos ber Oritten Armee um 11 Uhr vormittags auf bem Longchamps jum Einmarsch bereit. Avantgarben und Fourierstommandos rücken schon früher ein, nachdem Generallientenant v. Ramele die Stunde bestimmt baben wird.\*)

Ein zuerst einrudendes Batailson von 700 Maun und eine Estadron von 100 Pferden bleiben während ber gangen Dauer ber Offingation permauent zur speziellen Berfügung bes Generallieutenants v. Kamefe.

4. Am 3. Marg erfolgt ber Ginmarich bes 2. Echelons in ber Stärfe von 29 200 Mann und gwar

bes Garbeforpe,

ber Garbe Landwehr- Divilion,

\*) Diefelben rudten um 80 v. ein,

bes Königsgrenabier-Regiments (2. Westpreußisches) Nr. 7 mit 2200 Mann.

eines Theils der vor Paris in Berwendung gewesenen Festungsartillerie- und Festungspionier-Kompagnien in der Gesammtftarte von 3000 Manu.

Die Garbe-Landwehr-Division tritt hiermit unter ben Oberbesehl ber Maad-Armee, welcher die Oritte Armee für den 3. und 4. März serner das von der Loire per Bahn beranzuziehende Königs-Grenadier-Aegiment sowie 5 tombinirte Festungsartillerie-Kompagnien und 2 sombinirte Festungspionier-Kompagnien zu je 200 Mann zu überweisen hat.

Die Maas-Armee formirt in gleicher Beije 7 Feftungsartillerie-Kompagnien und 1 Feftungspionier-Kompagnie gu je 200 Maun.

lleber eine etwaige Besichtigung ber am 3. März einrückenden Truppen behalten Seine Majestät Allerhöchstsich bie Bestimmung noch vor.

5. Das 3. Echelon beftebend aus

15 000 Mann bes XII. Armeeforps,

7 200 Mann bes I. Baperifchen Rorps,

7 000 Dann ber Bürttembergifden Divifion rudt am 5. Marg ein.

Der Anmarich bes XII. Armeetorps wird durch bas Königliche Oberkommando der Maas-Armee, der Anmarich der Truppen des I. Baverischen Korps und der Württembergischen Division durch bas Königliche Oberkommando der Dritten Armee geregelt.

lleber Besichtigung biefer Truppen sowie über Bestimmung eines gemeinsamen Oberbesehlshabers behalten Seine Majestat Allerbochfisch bie Enticheidung noch vor.

- 6. Das Ausruden ber Echelons erfolgt am 3., bezw. 5., bezw. 7. Marz berart, baß jeber einrudende Truppentheil einen vollen Tag in Paris Ruhe hat.
- 7. Bur Erleichterung bes Gin= und Ausrudens fowie bes fonftigen Bertehrs zwifden Paris und ber Umgegend find im Laufe bes 28. b. Dies. zwei Pontonbruden über bie Seine
  - a) bei Gureenes burch bie Daas-Armee,
  - b) bei St. Cloud burch bie Dritte Urmee gu ichlagen

und am rechten Ufer burch eine Brudenwache gu fichern.

Ferner ftehen vom 1. Marg an bie fefte Brude bei Courbevoie und bie Schiffbrude bei Govres gur Berfügung.

Für bas Ginruden am 1. Marg hat bie Dritte Urmee bie freie Disposition über alle 4 Bruden.

Am 3. März verfügt bie Maas-Armee gum Einruden über bie Brude von Courbevoie und über bie Pontonbruden von Suresnes und St. Cloud.

Für bas Ansruden sieht ber Dritten Armee die Schiffbrude von Sevres vollständig zu; sie versügt über die Pontonbruden von Suresnes und St. Cloud, insoweit lettere durch die einrudenden Truppen der Maas-Armee nicht benutzt werden.

Am 5. Marz verfügt die Maas-Armee selbständig über die Brüden von Courdevole und Suresnes: sie hat für das Ausrüden Antteil an der Brüde von St. Cloud, sosen diese nicht durch einstüdende Truppen der Oritten Armee benutt wird. Letzterer steht die Brüde von Sevres außerdem zur freien Verfügung.

Für bas Ausruden am 7. März verfügt die Maas-Armee über bie Brüden von Courbevoie und Suresnes, die Dritte Armee über die Brüden von St. Cloud und Sebres.

- 8. Die nach vorstehenden Festiehungen zu treffenden Dispositionen über Ans und Abmarich der Truppen sind dem Generallieutenant v. Kamete rechtzeitig mitzutheilen, um diesem die erforderliche Grundlage für die seinerseits zu treffenden Anordnungen des Sins und Abmariches durch die Festungsthore von Paris zu gewähren.
- 9. Um die Unterbringung der zum Ginmarich u. i. w. bestimmten Truppen zu erleichteru, werden der von der Garde-Landwehr-Division besetzt Theil von Courbevoie, sowie Suresnes und Puteaux am 28. Februar und 4. März der Tritten Armee, am 2. März der Maas-Armee zur ansschließlichen Benugung übergeben. Die Räumung der genannten Kantonnements durch die Garde-Landwehr-Division unfig am 28. d. Mes. nur 10 Uhr vormittags beendet sein.
- 10. Die bisher in ber nentralen Zoue belegenen Orticatien Billancourt, Boulogne und Neuilly fönnen vom 1. Märg ab belegt werden; in erster Linie find hierzu berechtigt:

am 2. und 5. Marg bie Truppen bes 2. Edelons,

am 3. Marg bie Truppen bes 1. Echelous,

am 4. und 7. Marg bie Truppen bes 3. Echelons.

- 11. Die Offiziere sowie einzelne burch Offiziere geführte Maunichaften ber nicht einrudenten Truppentheile tonnen nur in solgender Art zum Besuch bes offinpirten Terrains zugelaffen werden:
  - a) Um 1. und 2. Marz vom Garbeforps, ber Garberkandwehr-Divifion, ber Festungsartislerie, ben Festungspionieren und ben Felbtelegrapben-Abtheilungen.
  - b) Um 3. und 4. Mary vom XII. Armeeforps, bem I. Bayerijden Korps und ber Burttembergijden Divijion.
  - e) Um 5. und 6. Marz vom VI. und XI. Urmeeforps sowie II. Banerischen Korps.

Ein Anfpruch auf Ginquartierung ober Berpflegung erwächst biefen Berfonen nicht.

12. Die Zorts um Paris find in ausreichender Stärfe befett zu halten. In allen Kantonnements der einrudenden Truppen muffen die für Sicherung der Kolonnen, Trains n. f. w. nötbigen Detachements gurudgeloffen werden.

Diefe Berfügung ging in Abschrift ben Generalen v. Kamete und v. Trescow (Chef bes Militattabinets) zu, ersterem mit bem Ersuchen ben Französischen General de Palban von dem Brüdenschlage dei E. Cloub und Euresnes in Kenntniß zu sehen, letterem, um von Seiner Majesiat die Entscheidung wegen etwaiger Besichtigung der am 3. und 5. März einrückenden Truppen und wegen Ernennung eines Oberbefehlshabers für die Tritte Abtheilung herbeizusübren.

Die Dritte Armee erhielt fur ben Tag bes Einzuges ber Deutschen Truppen in Baris besondere Weisungen, um bei etwaigen Unruhen josort einschreiten zu tonnen:

## Pir. 736.

## An das Oberkommando der Dritten Armee.

S. D. Berfailles, ben 28. Februar 1871, 120 mittags.

Seine Majestät der Kaiser und König haben besohlen, daß morgen alle nicht nach Paris einrudenden Truppen in ihren Kantonnements zu versbleiben haben und daß alle Besahungen der Forts sich bereit halten, eventuell in Thätigkeit treten zu können.

Borftehender Befehl wurde ber Maas-Armee telegraphifch übermittelt mit bem Bufat :

Melbung, wann bie Brude von Suresnes vollendet und biejelbe gum Baffiren Seiner Majeftat bes Raifere geeignet fein wirb.

Am Nachmittage traf die Antwort ein, die Brude fei fertig und zu Wagen paffirbar.

Bur Regelung ber Verpflegung fur bie in Frantreich vorläufig gurudbleibenden Deutschen Truppen sollten nahere Bestimmungen getroffen werden, nachdem die allgemeinen Gesichtspunkte in den Friedensvorverhandlungen festgelegt worben maren.

Braf Moltte fprach fich in Betreff ber beabsichtigten Berhandlungen gegen-

über bem Reichstangler folgenbermagen aus:

## 2(t. 737.

#### Au den Rangler des Dentschen Reiches Grafen v. Bismarck-Schonhaufen.

S. C. Berfailles, ben 1. Marg 1871.

Die unter bem 26. v. Mts. abgeichloffenen Friedenspräliminarien und bie unter bemfelben Tage zwischen Guerer Excellenz und ben Franzölischen Bevollmächtigten vereinbarte Konvention enthalten im Artifel IV bezw. Artifel III die Bestimmung, daß sorten feinerlei Gelb und Naturalrequisitionen in Frankreich erhoben werden sollen, daß etwa nach Abschluß vorerwähnter Berträge eingehende Kontributionsgelder zurüczugahlen sind, daß aber Frankreich verpflichtet ist die Kosten der Ernährung der Deutschen heere fortan zu tragen.

In Bezug auf letteren Puntt ift bie nahere Bereinbarung mit ben Deutschen Berwaltungsbehörben vorbehalten.

Der Generalintenbant ber Armee, Generallieutenant v. Stofc, hat nun beantraat, baft

- 1. die Ginleitungen gu ben vorbehaltenen Berhandlungen möglichft balb getroffen werben,
- 2. bie Königlichen Generalgouvernements angewiesen werben, bie nach bem 26. v. Mts. aus früheren Aussichreibungen eingehenden Kontrisbutionsgelder vorläusig einzubehalten, da diese Summen sich zwedmäßigerweise auf die seit mehrgedachtem Termin dem feindlichen Lande zur Last falleuden Kosten der Ernährung unserer Heere werden in Anrechnung bringen lassen.

Indem ich diese Autrage mit meiner Zustimmung begleite, stelle ich im Fall des geneigten Ginverständnisses das Weitere gang ergebenst anheim.

Um 11. März wurden bann in Ferridres die zur Ausführung bes Bertrages vom 26. Februar nothwendigen Busabestimmungen zwischen bem General v. Stofch und herrn Jules Favre vereinbart. (Bergl. S. 649 ff.)

Anordnungen infolge Annahme ber Friedenspraliminarien durch die Frangösische 619 Nationalversammlung. 2. März 1871.

Am Lage nach dem Singuage der Deutschen Truppen in Naris telegraphirte General v. Kamele aus der Französischen Sauptstadt an Seine Majestät den Kaiser: "Es haben sich Anstände für die Besichtigung des Louvre und der Juvaliden gefunden. Der General Vinon, \*) zu dem ich den Fürsten Autbuck \*\*?) geschickt, hat versprochen, die II Uhr die Votvereitungen zur Besschigung des Louvre zu machen. Die Besichtigung der Invaliden will General Vinop nicht zugeden, das er nicht Truppen genug hat, um die Menge in Ordnung zu halten, und die Nationalgarbe nicht sieder ist. Soll ich mich mit Gemalt in Besse keen?

Diefe Unfrage erreichte Berfailles um 1030 v.

Graf Woltte erwiderte hierauf im Auftrage des Allerhöchsten Kriegsherrn und theilte gleichzeitig mit, daß die Franzölische Nationalversammlung in Bordeaur (am 1. März) den Präliminarfrieden angenommen habe:

## Mr. 738.

#### An den Generallientenant v. Rameke, Daris.

Telegramm.

S. Q. Berfailles, ben 2. Marg 1871, 115 a.

Der Praliminarvertrag ist in Bordeaux genehmigt. Ablösung der Offmationstruppen findet morgen nicht mehr statt. Das gestern eingerückte Echelon wird voraussichtlich morgen wieder ausrücken. Darauf alle Borbereitungen zu treffen, Besehl indessen abzunvarten.

Seine Majeftat wollen nicht, baß, um ben Besuch bes hotel bes Invalides zu erzwingen, Gewalt angewendet werbe.

Der endgültige Befehl zur Räumung der feindlichen Sauptstadt konnte balb barauf angesichts des am Nachmittage des 2. März stattsindenden Austausches ber Ratisfictionsurfunden gegeben werden:

## Mr. 739.

## An den Generallientenant v. Rameke, Paris.

Telegramm.

S. C. Berfailles, ben 2. Marg 1871, 30 a.

Zweites Echelon hat morgen um 11° vormittags Parade auf dem Longschamps, rückt aber nicht mehr in Paris ein. Marschiren Sie mit dem ersten Echelon so zeitig aus, daß um 11° vormittags die Stadt ganz geräumt. Oberkommando der Dritten Armee hat Nachricht.

<sup>\*)</sup> Couverneur von Paris.

<sup>\*\*)</sup> Major a la suite ber Armee, jugetheilt bem Ctabe bes Generals v. Ramete.

## Mr. 740.

#### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency.

Telegramm. S. Q. Ber

S. Q. Berfailles, ben 2. Marg 1871, 30 a.

Friedenspraliminarien siud in Bordeaux angenommen. Den zur Parade auf dem Longdamps bestellten Truppen ist worber mitzutheilen, daß Ginmarich in Paris nicht stattsindet. Trains und Bagagen sind baber nicht erst auf rechtes Ufer überzuführen.

Das Oberfommando ber Dritten Armee erhielt vorstehende beiden Telegramme im Entwurf zur Renntnife. Aufgeben erhielt es folgende Aufforderung:

## Mr. 741.

#### An das Oberkommande der Dritten Armee.

D. D. Berfailles, ben 2. Darg 1871.

Das Königliche Oberkommando wird gang ergebenst benachrichtigt, bag bie Auswechselung ber Ratisitationsurfunden bes Präliminarvertrages vom 26. Februar b. Je. beute Nachmittag hierielbst ersolgt ift.

Rach Zeichnung beffelben liegt ben Deutschen Truppen die Verpflichtung ob ungefaumt bas Innere von Paris und die auf bem linten Ufer ber Seine belegenen Forts zu räumen.

In ersterer Beziehung ist ber ersorberliche Besehl an ben Generallieutenant v. Kamele bereits erlassen und bem Königlichen Obertommando im Konzept mitgetheilt worben.

Was die Raumung ber auf bem linten Ufer ber Seine belegenen Forts anbetrifft, jo wolle bas Königliche Oberfommando die Abführung bes noch innerhalb berselben befindlichen Kriegsmaterials nach Kräften beichleumigen, wobei es genügen bürfte, wenn baffelbe zunächst nur außerhalb ber Forts partirt würde, sofern die Berladung auf die Gijenbahn sich nicht sogleich er- möglichen läßt.

Boraussichtlich wird die Bestimmung bes Zeitpnuftes ber Rudgabe ber Forts an die Frangösischen Militarbehörden Gegenstand ber Bereinbarung mit lesteren sein.\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. Rr. 751.

Ginleitenbe Befehle jur Raumung ber Frangofifden Provingen. 3. Darg 1871. 621

Der Reichstangler murbe von ben getroffenen Unordnungen benachrichtigt.

## Mr. 742.

#### An den Rangter des Dentiden Reiches Grafen v. Bismardt-Schonhaufen.

S. Q. Berfailles, ben 2. Marg 1871.

Guerer Excellenz theile ich ganz ergebenst mit, wie Seine Majestät besiehlen haben, daß das gestern in Paris eingernöte erste Truppenechelon die Stadt vor morgen Bormittag 11 Uhr vollständig geräumt haben wird. Zu diesem Zeitpunkt werden Seine Majestät auf dem Longchamps Parade über das nun nicht nicht nach Paris einröckende zweite Echelon abhalten.

Der Befehl gur ichleunigsten Raumung ber anf bem linten Ujer ber Seine gelegenen Forts von Paris ift inzwischen an bas Königliche Oberstommando ber Dritten Armee erlassen worden.

Mm 3. Mar; ergingen bann an die betheiligten Obertommanbos die gemäß bes Artifels III bes Praliminarvertrages nothwendigen Bejehle über ben Beginn ber Rammung auch ber Frangofifchen Provingen:

## Pir. 743.

## An das Oberkommando der Erften Armee, Amiens.

Telegramm. S. D. Berfailles, ten 3. Marg 1871, 100 v.

Seine Majeftat befehlen, bag Erste Armee jogleich mit Raumung bes linken Ufers ber Seine beginnt. 5. Ravallerie-Division wird ber Maas-Armee überwiesen; bieser Stabsquartier jogleich mittheilen. Felbjäger folgt.

## 2fr. 744.

#### An das Oberkommando der Bweiten Armee, Cours.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 3. Marg 1871, 100 v.

Seine Majestät besehlen, daß Zweite Armee sogleich in östlicher Richtung auf rechtem User ber Leire auf Linie Rogent sur Seine—Chatillon sur Seine abmarschirt. IV. Armeeforps tritt zur Maas-Armee zurück und wird zwischen Paris und Rouen die Seine überschreiten.\*) Hanptanartier des Korps sogleich der Maas-Armee nach Margency melben. 4. Kavallerie-Division ist

<sup>\*)</sup> Das Korps überschritt die Seine bei Mantes. Bergl. Nr. 751 und 754. Molttes militärische Werte. 1. 3.

an die Dritte Armee zu überweisen. V. Armeeforps bat Befehl, über Orleans auf Dijon zu ruden.

Telbjäger folgt mit naberen Beftimmungen nach.

Dem Obertommando ber Dritten Armee gingen biefe beiben Depefchen im Entwurfe gur Kenntnift und Anweisung bes V. Armeetorps gu.

Die in Ausficht gestellten naberen Beisungen waren zusammengefaßt in ben:

Mr. 745.

## Direktinen

#### betreffenh

## die Ausführung des Präliminar- und Waffenftillftandsvertrages vom 26. Februar 1871.

S. C. Berfailles, ben 3. Marg 1871.

- 1. Die auf Frangöfischem Gebiet und in ben nen erworbenen Dentichen Landestheilen stebenden Landwehr-Bataillone, Referve-Jager-Bataillone, Referve-Ravallerie-Regimenter, Referve-Batterien und die Erfaty-Bataillone berginigen Regimenter, welche nicht zur daneruden Besehung ber neuen Provinzen bestimmt find, sollen jobald als möglich nach der Heinath zurudvefördert werden.
  - 2. Bur bauernden Garnifonirung im Elfaß u. f. w. find beftimmt:
    - a) Preufifche Truppen:

Grenadier=Regiment Ir. 5,

Infanterie = Nr. 14,

s 91r. 60,

9 91r. 47,

s Nr. 22,

= Nr. 17, = Nr. 25,

Dragoner= = Nr. 10,

Manen: 9 Nr. 4.

Dragoner= = Mr. 14,

s s Nr. 15,

Mauen: # 98r. 15,

2. Fußabtheilung Felbartillerie-Regiments Rr. 8,

Reitende | Abtheilung Feldartillerie: Regiments Rr. 11,

2 Kompagnien Fnßartillerie-Regiments Nr. 8, Hannoveriche Festungsartillerie-Abtheilung Nr. 10, Heisigliche Festungsartillerie-Abtheilung Nr. 11, Bionier-Batailson Nr. 5,

b) Braunschweigisches Infanterie-Regiment Ar. 92, Ein Königlich Sächsisches Infanterie-Regiment, Zwei Königlich Baperische Infanterie-Regimenter, Ein Königlich Württembergisches Anfanterie-Regiment, Ein Königlich Bayerisches Kavallerie-Regiment,

Die Königlich Sachfifche Festungsartillerie-Abtheilung Nr. 12. Borläufiger Dislotationsentwurf liegt bei.\*)

Die hiernach besignirten Jufanterie-Regimenter werben aus ihren bisherigen Kommandoverbauden ausscheiben und find baber schleunigst per Bahn zur Ablösung ber jesigen Offmpationstruppen nach bem Eljaß u. f. w. zu befördern.

3. Das VII. Armeetorps tritt unter bireften Besehl bes großen Hauptquartiers und wird fortan die Departements Meure, Bosges und die Französisch bleibenden Theile der Departements Meurthe und Mojelle offnpiren, und die bisher dort verwendeten Gonvernementstruppen so schiell als möglich ablösen.

Das Regiment Nr. 60 ift, wie ersichtlich, zur Befatung im Effaß bestimmt; bas Regiment Nr. 72 tritt einstweilen zum X. Armeeforps über, bessen Bestimmung über Zustradirung bes Regiments einzuholen ist. Das 5. Reserve-Ulanen-Regiment bat ben Rücktransport anzutreten.

- 4. Das XII. (Königlich Sächfliche) Armeeforps tritt ebenfalls unter bireften Beselch bes großen hauptquartiers und wird zur Beselchung bes Despartements Aisne und Arbennes bestimmt, die Königlich Würrtembergische Feld-Division in gleichem Kommandoverhältniß und zu gleichem Zwed nach dem Departement Marne disloziert. Die bisher in genannten Departements stebenden Gouvernementstruppen sind so johnell als möglich abgulösen.
- 5. Die Erste Armee kantonnirt sortan unter vollständiger Räumung bes linken Seine-Ulfers in den Departements Somme, Seine Inserieure und Eure (rechtes Seine-Ulfer), sowie in dem durch die Straße Gisors-Beausvais-Bréteuil-Amiens abgegrenzten westlichen Theil des Departements Dise, die an der Straße belegenen Ortschaften einbegriffen.

<sup>\*)</sup> Bergl. Rachweifung G. 626 ff.

An Stelle des Grenadier-Regiments Nr. 5 rudt das Füstler-Regiment Nr. 33 in die Ordre de Bataille des I. Armeeforps; das Regiment Nr. 81 tritt vorläufig in den Berband des VIII. Armeeforps. Das Regiment Nr. 19 wird dem V. Armeeforps (per Bahn) zugeführt werden.

Die vom Garbe- und XII. Armeeforps abkommandirt gewesenen Truppentheile treten in ihren Korpsverband zurück.

Die 5. Navallerie-Division\*) wird ber Maas-Armee gur Verfügung gestellt. Die tombinirte Navallerie-Brigade bes Generalmajors v. Strant, sowie die brei Reserve-Batterien bes V. Armeesorps sind sogleich in ber Richtung auf Megières in Marich au setzen; die Marichroute ist bierber einzureichen.

6. Die Zweite Armee rudt fogleich mit dem III., IX. und X. Armeeforps, der 2. und 6. Kavallerie-Division zwischen Loite und Seine in öftlicher Richtung ab, überschreitet letteren Fluß von der Mündung der Ande aufwärts dis zur Quelle\*\*) und bezieht Kantonnements in den Departements Haute
Marne, Ande (rechtes Ufer der Seine), Cote d'Or (rechtes Ufer der Seine), südöstlich begrenzt durch eine Linie von der Quelle letteren Riusses dis Grancen.

Das IV. Armeeforps wird an die Maas-Armee, die 4. Kavallerie-Division\*\*\*) an die Dritte Armee guruduberwiesen, die 1. Kavallerie-Division der Sud-Armee gugetheilt.

Beim X. Armeeforps werben bie Regimenter Rr. 17 und 92 burch bie gur Zeit ber Gud-Armee angehörenben Regimenter Rr. 6,7 und 72 erjett.

7. Die Maas-Armee, welcher das IV. Armeetorps und die 5. Kavallerie-Division eingesügt werden, bezieht nuter weiterer Besehung der Forts von St. Denis, de l'Est und Anbervilliers Kantonnements in den Departements Dise (soweit dies nicht von der Ersten Armee belegt ist) und Seine et Dise (rechtes Ufer der Seine und des Durcg-Kanals).

Die Garbe-Landwehr-Division wird per Bahn in die heimath beförbert werden und ift jogleich in der Richtung auf Reims in Marich zu setzen.

8. Die Dritte Armee raumt nuter Abführnug bes Materials jo schnell als möglich die Forts auf dem linten Ufer der Seine und besetzt dagegen auf bem rechten User die bisher von der Maas-Armee offupirt gewesenen Korts Nogent, Nosny, Noisy und Romainville.

<sup>\*)</sup> Die Distfion wurde auf ihrem Narigie auf bas rechte Seine-Uffer bei Mantes Durch Anweienheit von 12000 Mann Jrangoliicher Truppen, die auf den Gisenbahntransport nach Kartis warteten, zwei Tage aufgehalten.

<sup>\*\*)</sup> III. Korps und 2. Navallerie-Tivifion überichtiten bie Seine bei Rogent, IX. Korps und 6. Navallerie-Tivifion bei Tropes, X. Korps und 1. Navallerie-Divifion bei Chaitlon. (Bergl. S. 634 und 639.)

<sup>\*\*\*)</sup> Die Divifion marichirte über Chartres und Melun gur Dritten Armee ab.

Das XI., VI. und II. Bayerifche Korps fowie die in den Berband der Dritten Armee zurücktretende 4. Kavallerie-Division gehen dennachst auf das rechte Ufer ber Seine über nud kantonniren in dem Departement Seine et Marne sowie bem noch bisponiblen Theile bes Departements Seine et Dije.

Das V. Armeetorps tritt in den Berbaud der Süd-Armee über und ist anzuweisen, sich sogleich über Augerre auf Dison in Marsch zu setzen, wohin das in Stelle des ausscheidenden Regiments Nr. 47 einrückende Regiment Nr. 19 per Bahn befördert werden wird.

9. Die Süb-Armee, welcher bas V. Armeeforps nud bie 1. KavallerieDivision zugetheilt werden, erhält als Kantonnementsravon die Departements Haute Saone, Doubs und Jura, soweit diese bieber der Dentichen Offupation angehörten, serner bas Departement Cote d'Or mit Ausnahme bes an die Zweite Armee abzutretenden Theiles sowie des durch eine Linie von der SeineQuelle auf Chagny abgegrenzten Stüdes, welches mit dem Heranrücken der Zweiten Armee in den Französischen Offupationsravon fällt.

Der Gub-Armee fällt bagegen bie Bejetung von Belfort gn.

Das II. Armeeforps erhält statt bes ansicheibenben Regiments Nr. 14 bas Regiment Nr. 34 zugewiesen.

Mit bem bemnächft ersolgenden Rudtransport ber bem XIV. Armeeforps eingefügt gewesenen Landwehrtruppen n. j. w., durch die auderweitige Bestimmung ferner, welche die Prenfischen Linien-Jnjanterie-Regimenter Nr. 30, 34, 67 und 25 gesunden haben, ist der Berband des XIV. Armeeforps, der 1. und 4. Reserve-Division, sowie des Detachements General v. der Golt als aufgelöst zu betrachten.

Die Bestimmungen über Personalien, Verwendung der Abministrationen, Trains u. j. w. bleiben vorbehalten.

10. Die Abtransportirung ber in den Kantonnementsrapons der Ersten, Zweiten, Dritten, Maass und Süd-Armee noch besindlichen Offnpationstruppen der Landwehr wird nach Massabe der ersolgenden Ablöjung durch Linientruppen bezw. Etappentruppen angeordnet werden. Zu dem Zweit wollen die Armee-Oberstommandos der genannten Armeen baldigst hierher melden, zu welchen Terminen ein serneres Berbleiben der Gonvernementstruppen nicht mehr ersorderlich ist.

11. Es ift eudlich auf bie baldigfte Entlaffung ber Stappentruppen nach ber Beimath Bebacht zu nehmen.

Der Dienst berselben fallt innerhalb bes ben einzelnen Armeen gugewiesenen Dislotatiousrayons ben Linientruppen ber letteren, in ben Rayons bes XII. und VII. Armeefords und ber Württembergischen Division biefen Eruppenverbanden, im Esjag u. f. w. ben Garnijonen, nach Anweisung ber bort zu etablirenben bochften Militarbehorbe, gn.

- 12. Ueber die Zurudbeförderung der Festungsartilleries und Festungsspionier-Kompagnien (legtere, insosjern sie nicht zu den Gouvernementss oder Etappentruppen, bezw. Reserve-Divisionen gehören) wird noch weitere Besteinmung ergeben.
- 13. Die General-Etappeninspettionen ber Ersten, Zweiten und Dritten Armee bleiben in Junttion. Letterer werden bie Geschäfte für Die Maas-Armee mit übertragen; die Etappeninspettion Diefer Armee ist bemnachft ber Gub-Armee gur Berfingung gu ftellen.
- 14. Die in ben zu räumenden Gebieten belegenen mit nicht mobilen Beamten beseichten Telegraphenstationen tonnen, falls sie nicht vorher durch die Feld- und Etappen-Telegraphenabtheilungen abgelöst sind, zwar bis zum Abzuge der Truppen in Thätigsteit bleiben, es ist jedoch für deren Sicherung sowie für Gewährung der zur Besorderung der Beamten und Apparate nöthigen Transportmittel seitens der Kommandobehörden Sorge zu tragen.
- 15. Die Armeefommandos, Generalgouvernements u. j. w. wollen sich nunmehr behnis Aussubrung ber in vorstehenden Direktiven angeordneten Ablösingen n. j. w. in Vernehmen seinen.

Die Bahntransporte ber Truppen sind nach Borstebendem bei ben betreffenden Linientommissionen anzumelden, welche von hier aus entsprechende Beisungen erbalten baben. Die zum Bahntransport gelangenden Truppentheile sind inzwischen anzuweisen, etwaigen direkten Requisitionen der Linientommissionen zu entsprechen.

Anlage.
Radweifung ber Friedensdislotation in Elfaft. Lothringen,

| Garnifon<br>und<br>Stärke derfelben                               | Truppentheile                                                     |                              |                                                       |          |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--|
|                                                                   | Infanterie                                                        | Ravallerie                   | Artillerie                                            | Pioniere |  |
| Diedenhofen. 3 Bat. Infant. 5 Estadrons 2 Tefinngsart. Rompagnien | 4. Rhein. Inf.<br>Hegt, Nr. 30                                    | 1. Pomm. Man.<br>Regt. Rr. 4 | 2 Kompagnien<br>Rhein, Festungs:<br>art. Regts. Nr. 8 |          |  |
|                                                                   | Bis gur Biederherstellung ber Rafernen ift eine Estadron nach Det |                              |                                                       |          |  |
|                                                                   | 3 Bataillone                                                      | eren.<br>- 5 Estadrons       | 2 Beftgs. Komp.                                       |          |  |

| Garnison<br>und<br>Starte berjelben                                           | Truppentheile                                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                                       |                                                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|
|                                                                               | Infanterie                                                                                                                     | Ravallerie                     | Artilleric                                                                                                                                                            | Bioniere                                          |  |  |
| Nebertrag                                                                     | 3 Bataillone                                                                                                                   | 5 Estadrons                    | 2 Feftgs. Komp.                                                                                                                                                       |                                                   |  |  |
| Meų.                                                                          |                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                       |                                                   |  |  |
| 12 Bat. Infant. 5 Csfadrons 4 Batterien 8 Festungs: Rompagnien 1 Pionier:Bat. | 1 Königlich<br>Banerifche<br>Infanterie: Nri-<br>gabe<br>4. Oftpr. Greu.<br>Regt. Kr. 5<br>3. Kommeriches<br>Inf. Regt. Nr. 14 | Dipreuß. Trag.<br>Regt. Ur. 10 | 2. Aukabtheilung<br>Mhein. Aelbart.<br>Regts. Hr. 8<br>Sannoversche<br>Heitungsart.<br>Athseilung<br>Nr. 10<br>Königl. Sächs.<br>Achtwagsart.<br>Abtheilung<br>Nr. 12 | Schleswig:Holier<br>stein. Pionier:<br>Bat. Nr. 9 |  |  |
| 2 Estabrons                                                                   |                                                                                                                                | 2 Baveriiche                   |                                                                                                                                                                       |                                                   |  |  |
| 2 Coldbrons                                                                   |                                                                                                                                | Estabrons                      |                                                                                                                                                                       |                                                   |  |  |
| Saargemund.                                                                   |                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                       |                                                   |  |  |
| 2 Estadrons                                                                   |                                                                                                                                | Stab 11. 2 Bayer.<br>Estabrons |                                                                                                                                                                       |                                                   |  |  |
| Sagenau.                                                                      |                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                       |                                                   |  |  |
| 3 reit. Batterien                                                             |                                                                                                                                |                                | Reit. Abtheilung<br>Seff. Felbart.<br>Regts. Rr. 11                                                                                                                   |                                                   |  |  |
| Beifenburg.                                                                   | le la constant                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                       |                                                   |  |  |
| 1 Bat. Infant.                                                                | Stab u. Füfilier:<br>Bat. 7. Branden:<br>burg. Inf. Regts.<br>Rr. 60                                                           |                                |                                                                                                                                                                       |                                                   |  |  |
| Bitich.                                                                       |                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                       |                                                   |  |  |
| 1 Bat. Infant.                                                                | 1. Bat. 7. Brans<br>denburg. Inf.<br>Regts. Nr. 60                                                                             |                                |                                                                                                                                                                       |                                                   |  |  |
| Dienge-Marfal.                                                                |                                                                                                                                |                                | 1                                                                                                                                                                     |                                                   |  |  |
| 1 Bat. Infant.                                                                | 2. Bat. 2. Nieber:<br>ichles. Juf. Regts.<br>Rr. 47.                                                                           |                                |                                                                                                                                                                       |                                                   |  |  |
| Bfalgburg.                                                                    | 201. 41.                                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                                       |                                                   |  |  |
| 2 Bat. Infant.                                                                | 2. Bat. 7. Bran-<br>benburg. Inf.<br>Regts. Rr. 60                                                                             |                                |                                                                                                                                                                       |                                                   |  |  |
|                                                                               | Stab u. 1. Bat.<br>2. Nieberfchlef.<br>3nf. Regts. Nr. 47                                                                      |                                |                                                                                                                                                                       |                                                   |  |  |
|                                                                               | 20 Bataillone                                                                                                                  | 14 Estadrons                   | 7 Batterien<br>10 Geftas. Romp.                                                                                                                                       | 1 Bataillon                                       |  |  |

| Garnifon<br>und<br>Stärfe berfelben                                           | Truppentheile                                                                                                  |                                                                     |                                                                                              |                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
|                                                                               | Infanterie                                                                                                     | Ravallerie                                                          | Artillerie .                                                                                 | Pioniere                               |  |
| llebertrag Saarburg. 1 Bat. Infant.                                           | 20 Bataillone<br>Füfilier: Bat.<br>2. Nieberichlei.                                                            | 14 Esfadrons                                                        | 7 Batterien<br>10 Festgs. Komp.                                                              | 1 Bataillon                            |  |
| Strafburg.                                                                    |                                                                                                                |                                                                     |                                                                                              |                                        |  |
| 9 Bat. Infant. 5 Cofabrons 4 Batterien 4 Festungs. Rompagnien 1 Pionier: Bat. | 1 Rönigl. Sachf.<br>Inf. Regt.<br>1 Rönigl. Würt-<br>temberg. Inf. Regt.<br>Braunichweig.<br>Inf. Regt. Nr. 92 | Schleswig Soliftein, Man. Regt.<br>Rr. 15                           | 1. Fußabtheilung<br>Seff. Felbart.<br>Regts. Nr. 11                                          | Nieberschlei,<br>Pionier-Bat,<br>Nr. 5 |  |
| Schlettftabt.                                                                 | 2. Bat. 1. Obers<br>ichlei. Juf. Regts.<br>Rr. 22.                                                             |                                                                     |                                                                                              |                                        |  |
| 2 Bat, Infant.<br>5 Estadrons                                                 | Stab, 1. u. Füs.<br>Bat. 1. Oberichlei.<br>Inf. Negto. Nr. 22                                                  | 3. Schlef. Drag.<br>Regt. Nr. 15                                    |                                                                                              |                                        |  |
| 2 Bat. Infant.<br>3 Estabrons                                                 | Stab, 1. u. Buf.<br>Bat. 4. Weftial.<br>Inf. Regts. 9ir. 17                                                    | Stab, 1., 2. u. 3. Estabr. Rurs<br>marf. Dragoners<br>Regts. Rr. 14 |                                                                                              |                                        |  |
| Ren Breifach.                                                                 |                                                                                                                |                                                                     |                                                                                              |                                        |  |
| 2 Bat. Infant.<br>2 Estabrons<br>1 Festungs:<br>Rompagnie                     | 2. Bat. 4. Weftfal.<br>Juf. Regts. Nr. 17<br>2. Bat. 1. Rhein.<br>Juf. Regts. Nr. 25                           | Rurmart. Drag.<br>Regto. Nr. 14                                     | 1 Bab. Feftungös<br>art. Rompagnie<br>Tas 1 Mhein. Inf. Negt. Nr.<br>in Neus Breifach und Mi |                                        |  |
| Mülhaufen.                                                                    |                                                                                                                |                                                                     |                                                                                              | päter durch ein                        |  |
| 2 Bat. Infant.                                                                | Stab, 1. u. Füs.<br>Bat. 1. Abein.<br>Inf. Negts. Nr. 25                                                       |                                                                     | Großherzogl. Badisches In<br>Regt. eisest.                                                   |                                        |  |
| 3m Ganzen                                                                     | 38 Bataillone                                                                                                  | 29 Estadrons                                                        | 11 Batterien<br>15 Feftungsart.<br>Rompagnien                                                | 2 Bataillone                           |  |

Um 4. Marg gingen bie Direftiven folgenden Behörden und Perfonen gu:

Dem Oberfommando ber Erften Armee in Amiens mit bem Erfuchen

balbigst bierber melben gu wollen, an welchem Tage bas linte Ufer ber Geine von ben Truppen ber Ersten Armee geräumt fein wirb;\*)

<sup>\*)</sup> Die Erite Armec zog bie an ber Rille ftehende 1. Infanteric-Division junachst nach Rouen, wo fie am 12. Marg eintraf.

bem Oberkommando ber 3meiten Armee in Tours mit bemfelben Ersuchen und bem Bufat:

unter Ginreichung bes Marichtableaus;

bem Oberfommanbo ber Dritten Armee in Berfailles mit bem Bemerten,

baß ber Zeitpunft bes Abmariches ber auf bem linten Ufer ber Seine befindlichen Korps ber Dritten Armee (ansichließlich V. Armeeforps) noch beftimmt werden wird, nachdem bie in dem Friedenspraliminarvertrage (Artifel III) vorgesehene Berstäubigung zwischen ben Dentichen und Französischen Kommissaren stattgesunden haben wird;

bem Obertommanbo ber Daas-Armee in Margency mit bem Erfuchen,

baldgefälligft bas Marichtableau bes XII. (Königlich Cachfifden) Armeetorps einzureichen;

bem Oberkommando ber Sud-Armee in Dijon mit bemfelten Ersuchen in Bezug auf das VII. Armeekorps;

den Generalgouvernements Berfailles, Reims, von Lothringen in Nancy, im Elfaß zu Strafburg und bem Gouvernement Met, ben Generalen v. Trescow (Chef bes Militarlabinets) und v. Stofch sowie dem Oberften Meydam zur Kenntnig bezw. weiteren Beraulasjung,

endlich bem Rriegeminifter mit bem Erfuchen,

balbigft Bestimmung barüber treffen zu wollen, wohin die vom Kriegsschauplat zurückfehrenden Landwehrtruppen n. s. w. zu instradiren sind, sosern hiersur andere Puntte als die Formationsorte ersorderlich erschienen. Auch stelle ich ganz ergebenst anheim veranlassen zu wollen, daß die noch im Inslande besindlichen Ersagtruppentheile der zur dauernden Garnisonirung im Elsaß bestimmten Truppen nach den betreffenden Regiments, u. s. w. Stabszaudrieren verleat werden.

Es war ber Bunich Seiner Majestat, nachdem am 3. Marz vormittags eine Parade über die zweite Staffel ber jum Einzug in Paris bestimmten Truppen stattgefunden hatte, nunmehr auch einen möglichst großen Theil ber übrigen Armeestorps zu sehen.

Auf Beranlaffung Seiner Majeftat telegraphirte baber Graf Molife am fpaten Abend bes 3. Marg an ben Oberbejehlshaber ber Zweiten Armee:

## Mr. 746.

An den Pringen Friedrich Karl von Preußen, Königliche Soheit,

Telegramm.

S. Q. Berfailles, ben 3. März 1871, 1115 a., ab 1158 a.

Seine Majestät wünschen balbigen telegraphischen Bericht barüber, ob und wo (in ber Nabe ber Eisenbahn) in ben Tagen vom 8. bis 11. März größere Konzentrirungen ber Zweiten Armee behufs Besichtigung burch Allerböchtbieselben stattfinden tonnten.

Der Prinz meldete mit der Bitte um baldige Enticheidung am 4. gurück, daß mit Anstrengungen für die Truppen eine Versammlung des größten Theiles des IX. Armeeforps und der 6. Kavallerie-Division am 11. dei Artenay, des III. Armeeforps und der 2. Kavallerie-Division am 12. füblich Chartres aussführbar fet.

Braf Moltte übermittelte bie Allerhöchste Entscheibung in nachstehender Depefche:

# 2(r. 747.

### An das Oberkommando der Zweiten Armee, Cours.

Telegramm.

B. D. Berfailles, ben 4. Marg 1871, 345 a.

Seine Majestät behalten Sich eine Besichtigung bes III. Armeeforps in ber heimath vor, ba bie Kommunifationen auf bem Kriegsichauplat eine Reife am 12. nach Chartres nicht opportun ericeinen laffen.

Dagegen wollen Seine Majestät am 10. bei Orleans ober an ber Bahn Orleans-Blois so viel Truppen als möglich seben und am 11. die vorgeschlagene Parade bei Artenay abnehmen. Drahtantwort, was am 10. gesehen werden tann? In welcher Richtung marschirt das X. Armeetorps?

Das Sberfommando beantwortete biefe Fragen bahin, daß das X. Urmeetorps und die 1. Ravallerie-Division über Blois auf Orléans marschirten und daß am 10. Marz davon etwa zwei gemischte Brigaden bei Beaugency an der Bahn versammelt werden tonnten. Diese Besichtigungen fanden aber schließlich nicht statt.

Dagegen hielten Seine Majestät am 7. März auf der Sochstäcke von Noisy te Grand und Alliers sur Marne bei Naris eine Sverschau über das I. Bagerische und XII. Armeelorps sowie über der Württenbergische Division ab, möhrend im Allerhöchsten Auftrage Seine Kaiserliche und Königliche Soheit der Kronpring am 13. bei Anweis Wollen das I. Armeelorps und die T. Division, am 13. bei Amiens das VIII. Armeelorps, die 3. Kavalleries und die 3. Reserve-Division besichtigen

Ein Aufftand von Nationalgarben in Paris veranlaßte den Gouverneur ber Sauptstadt, General Binon, ben Frangofiichen Kriegominister in Borbeaur telegraphisch um Unterstützung durch eine Division zu bitten.

Dierdurch murben auch Deutscherseits Befehle erforberlich:

# 27r. 748.

### An die Oberkommandos der Erfien Armee, Amiens, der Iweiten Armee, Cours, der Maas-Armee, Margency.

(Sofort und ichlennigft.)

Telegramm.

S. Q. Berfailles, ben 4. Marg 1871, 3º a.

Ernste Unruhen in Paris machen sosortige Verstärtung der Französischem Garnison bort nötbig. Die Französische Regierung zieht Truppen von Hörre, Cherbourg, Laval, Poitiers,\*) Chateaurong und La Nochelle\*\*) berau. Die zu diesem Zwed burch ben Navon ber Ersten, bezw. Zweiten, bezw. Maassurmee passirenden Truppenzüge sind ohne Aufenthalt durchzulassen. Meldung hierber, welche Truppenzüge sind ohne Aufenthalt durchzulassen.

Das Oberfommando der Dritten Armee wurde hiervon mit dem Armeeten in Kenntniß gesetzt, daß die Mehrzahl biefer Truppengüge Verfailles berühren würde und daß das V. Armeesorps nit entsprechender Anweizung zu verfehn sei.

Sbenfalls infolge ber Rachrichten aus Baris mar bereits vorher bem Ober- tommando ber Maas-Armee auf verschiedene Anfragen erwidert worben:

# Mr. 749.

### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margenen.

Telegramm.

S. Q. Berfailles, ben 4. Märg 1871, 115 a.

Bontonbrude bei Snresnes ift abzubanen. Desarmirung ber Batterien und Forts vor ber Nordostifront noch zu verschieben. Zuverläffige Nachrichten aus Baris melben ben Beginn von Unruhen in ben Revieren von Montmartre und Belleville.

Baffontrole bort auf, Lebensmitteleinfuhr volltommen frei.

Dem Reichstangter murbe am 4. Mar; ber befohlene Rudmarich ber Landwehr nach ber Seimath und die beabsichtigte Unterbringung der Armeen mitgetheilt und gleichzeitig die Auflöhung der Generalgonvernements anheimgestellt:

<sup>\*)</sup> Subweftlich Tours, im Departement Bienne.

<sup>\*\*,</sup> Am Atlantischen Dcean, fubmeftlich Boitiers.

# Pir. 750.

### An den Rangler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismard-Schonhausen.

D. D. Berfailles, ben 4. Dlarg 1871.

Enerer Excellenz beehre ich mich gaut ergebenft mitzutheilen, wie Seine Majeftat, nachdem die Ratifitation des Praliminarvertrages erfolgt ift, den successiven Rudmarich der Landwehrtruppen nach der Heimath zu besehlen geruht haben.

Die an Deutschland sallenden Gebietstheile werden sogleich durch die für die dauernde Garnisonirung bestimmten Truppentheile besetht werden. In dem Generalgouvernements Lethringen und Reims sindet eine Ablösung der Landwehr angehörigen Gouvernementse u. s. w. Truppen durch Dislostation zweier Armeetorps und einer Division statt. Die Erste Armee versbleibt mit 21/2 Armeetorps in der Gegend von Rouen, Amiens u. s. w. Die Maase und Dritte Armee in der Gesammtstärte von sechs Armeetorps werden in Kantonnements auf dem rechten SeinerUfer so bisloziet, daß eine Berssammsung biefer Truppen in der Tagen etwa erfolgen tann.

Die Zweite Armee bezieht mit brei Armeeforps Kantonuements auf bem rechten Ufer ber Seine oberhalb ber Aube-Mundung bis iber Chatilion hinaus und offupirt bas ganze Departement Bosges.

Die Gud-Armee endlich balt mit 21/2 Armeeforps bie füboftlichen Frangofischen Departements besetzt.

Einere Excellenz gefälliger Erwägung gestatte ich mir es hiernach ganz ergebenst anheimzustellen, ob mit der Bollziehung der vorerwähnten Dispositionen nicht die Inntiionen der Generalgouvernements um jo mehr einzustellen sein würden, als ja sortan die Steuererhebung durch Französsische Begeente stattsinden wird; vielleicht werden sogar die mährend des Krieges eingeseten Beutichen Präselten und Unterpräselten ichon bald und vor der im Artifel VIII des Präsiminarvertrages vergesehenn Frist durch dergleichen mit den speziellen Berhältmissen mehr vertraute Französsische Beamte ersest werten sonnen, sosern letztere persönlich sonveniren und ihr Amt unter der oberen Antorität der Urmeebeschläshaber bezw. sommandirenden Generale auszunden sich verpflichten.

Graf Bismard überfandte darauf am 5. März feinen Immediatbericht über eine anderweitige Organisation der Civilverwaltung vom 4. sowie die Allerhöchste Radinets-Ordre vom 5., duch die die Generalgouvernements von Berfailles, Reims und Nancy aufgelöst und ihre Besugnisse den Sberbeschlächabern der betreffenden Armeen übertragen wurden. \*)

<sup>\*)</sup> Bergl. C. 679 ff.

Der bisherige Generalgouverneur von Berfailles, Königlich Sachfischer Generallieutenant und Kriegeminister v. Fabrice, sollte, wie Graf Bismard bereits am 4. nitgetheilt hatte, nach ber bevorstesenden Abreise des Reichstanzlers nach Bertin, die Bertretung des Reichstanzlers für die "rechtlichen, administrativen und biplomatischen Berhandlungen mit dem Französischen Gouvernement" übernehmen.

Um 5. Marg\*) wurde ber am Tage vorher abgefchloffene Bertrag über bie Raumung best linten Seine-Ufers ben Obertommandos u. f. w. jugefandt:

### 2(r. 751.

An sämmtliche Oberkommandos, Generalgonvernements, das Gonvernement Meth, den Reichskanzler, den Kriegsminister, den Chef des Militärkabinets, den Generallientenant v. Stofch und den Obersten Mendam.

S. Q. Berfailles, ben 5. Marg 1871.

Dem Königlichen Obertommando u. f. w. überjende ich in der Anlage ganz ergebenft, . . . Exemplare der gestern zwijchen dem Generalquartiermeister der Deutschen Armee und dem Chef des Generalstades der Armee von Paris abgeschlossen Konvention betreffend die Räumung des linten Seine-Users durch die Deutschen Truppen zur gefälligen Kenutnifinahme und weiteren Veranlassung.

### Anlage.

\$ 1.

Les forts de la rive gauche de la Seine seront évacués le 7 mars à onze heures du matin. — Un officier de l'armée allemande restera dans chaque fort et le remettra à un officier français, qui se présentera pour en prendre possession avec sa troupe.

\$ 2.

Toute la presqu'ile de Gennevilliers sera évacuée en même temps que la forteresse du Mont-Valérien.

#### \$ 3.

Jusqu'à l'évacuation complète des troupes allemandes, qui sont à Versailles et aux environs et pour permettre le transport du matériel d'artillerie, il sera tracé une ligne de démarcation que les troupes des deux pays ne ponrront pas franchir:

1º de la Seine à Bougival à St. Cloud en passant par Buzanval, 2º du Bas-Meudon à la Seine en laissant dans la zone neutre les villages de Mendon, Clamart, Chátillon, Bagneux, Cachan, Villejuif et Vitry. Les redoutes des Hautes-Bruyères et du Moulin-Laquet pourront être occupées par l'armée française.

<sup>\*)</sup> Am 5. Mars wurden auch die Bestimmungen über den Rücktransport bezw. das fernere Berbleiben ober die Unterkunftsperänderungen der Festungsartisterie und Festungsarboniere. Annyagnien an die Sebersommandos und Generalgouvernements, an das Gouvernement Web und das Articasministerium gesickt.

#### \$ 4.

La ligne de démarcation sur la rive droite restera comme elle avait été fixée par la première convention.

#### \$ 5.

Tout le matériel de guerre, qui se trouverait encore dans la nouvelle zone neutre qui vient d'être tracée sera enlevé par le soin des autorités allemandes dans le plus bref délai et sans être inquiétées. — Les autorités allemandes sont autorisées à établir un service de surveillance pour ce matériel.

#### \$ 6.

Les troupes, qui occupent Versailles ainsi que les environs de Paris sur la rive gauche, auront complètement terminé leur mouvement d'évacuation sur la rive droite le 19 mars.

#### 8 7

Les troupes allemandes qui occupent Bernay, Nogent-le-Rotrou, Evreux, Dreux, Chartres et tous les environs, repasseront sur la rive droite de la Seine entre Rouen et Paris, et elles auront terminé leur mouvement le 12 mars.\*)

#### \$ 8.

Les tronpes allemandes, qui occupent en ce moment Alençon, Le Maus, Tours et les environs repasseront sur la rive droite de la Seine de la source jusqu'au confluent de l'Aube, et elles auront terminé leur mouvement le 28 mars.

Le même jour les tronpes allemandes dans la partie méridionale de la Côte d'or se retireront derrière une ligne qui partira de la source de la Seine et qui se dirigera vers la limite de l'arrondissement de Beaune, lequel sera complètement évacué par les dites troupes.

#### \$ 9.

Les autorités françaises aurout toute facilité pour faire venir à Paris par les voies ferrées les troupes qui sont destinées à composer la garnison de 40 000 hommes, venaut du Hâvre, de Cherbourg, de Laval, de Poitiers, de Châteauroux, de La Rochelle et de St. Amand-Cher.

#### § 10.

Les mêmes facilités leur sont reconnues pour renvoyer dans leurs départements les militaires et marins désarmés, qui se trouvent aujourd'hui à Paris. — On pourra se servir soit des voies de terre, soit des chemius de fer.

Fait à Versailles, le 4 mars 1871.

Signé: v. Podbielski. Signé: Gal de Valdan.

<sup>9)</sup> Aur das X. Korps, das den weitesten Weg zuruckzulegen hatte, wurde der Räumungstermin am 6. März nachträglich auf den 1. April vereinbart. Bergl. S. 639, 89.

Anordnungen für ben Marid ber Parifer Rationalgarben in ihre Seimath. 635 5. Dars 1871.

Bur Sicherstellung bes Mariches ber Parifer Nationalgarben in ibre Beimath maren befondere Unordnungen erforderlich, die ben tetreffenden Behörden am 5. und 6. Mar; puainaen:

# Mr. 752.

# An die Oberkommandos der Erften, Sweiten, Dritten und Maas-Armee sowie an die Generalgonvernements Reims und Lotheingen.

S. D. Berfailles, ben 5. Darg 1871.

Rach getroffener Bereinbarung mit den Französischen Militärbehörden soll bie zur Zeit in Paris befindliche Garde nationale mobile unbewaffinet in ihre heimathsorte behufs ihrer Auslösung entlassen und per Fußmarich bahin nach dem anliegenden Marschtableau\*) instradirt werden.

Die Frangösischen Bataillone führen Berpflegung bei fich und find auf ober boch in ber Rabe ber bezeichneten Etappen bergestalt einzuquartieren, daß überall ba, wo die Ravons ber Kaiserlich Deutschen Truppen berührt werben, Kollisionen mit benselben vermieben und die Französischen Mobilgarben, wenn irgend thunlich, gesondert untergebracht werben.

Das Königliche Oberfommando (Generalgouvernement) wolle deshalb die unterstehenden Truppenfommandenre und Etappenbehörden mit ichleunigster Weisung verseben.

Am 6. Marg richtete Graf Moltte folgendes Schreiben an ben Reichstangler:

# Ar. 753.

### An den Kangler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismarde-Schonhaufen.

S. D. Berfailles, ben 6. Marg 1871, ab 110 v.

Enerer Excellenz übersende ich antiegend ganz ergebenft bas von dem Generallieutenant v. Stosch hierher abgegebene an Wohldieselben gerichtete Schreiben bes Herrn Jules Favre vom 5. d. Mts. betreffend eine möglichst frühzeitige Räumung von Versailles und Gegend.\*)

3ch bemerke hierzu gang ergebenft, baß militärischerfeits tein hinberniß entgegensteht, bem Bunich bes herrn Favre bis jum 11. b. Mis. 12 Uhr

<sup>\*)</sup> Richt aufgenommen.

mittags zu entiprechen, stelle aber ber geneigten Erwägung Enerer Excelleuz ebenmäßig anheim, ob in Rückjicht auf bie geringe Willfährlichfeit, welche seitens ber Französischen Unterhändler bei Feststellung ber Normen für die Berpstegung ber Truppen, Benutung ber Gisenbahnen u. s. w. gezeigt wird, nicht auch unsererseits weniger gefältig als bisher zu verfahren iein möchte.

Da General de Baldan von mir telegraphijch ersucht worden ist, heute behnis weiterer Berhandlungen hierher zu kommen, bitte ich um eine baldsgefällige Aeuserung darüber, ob es Euerer Excellenz unter diesen Umständen erwünischt ist, daß dem Antrage der baldigsten Räumung von Bersailles entsprochen werde.

Nach bieffeitigem Erachten burfte, bevor namentlich in Bezug auf die Berpflegung nicht volles Ginverständniß erzielt worden ift, jedes Eutgegenstommen unfererfeits verfrubt fein.

Am Nachmittage ließ darauf Graf Bismard durch den Geheimen Legationsrath, Ubefen dem Chef des Generalitabes der Urmer eine Abichrift des Zelgrammes gugeben, das er im Augenblid seiner Abreise nach Berlin an Herrn Jules Faver gerichtet hatte:

"Nachbem von Deutscher Seite, in der Boraussetzung, daß dasselbe von Französischer Seite gleichzeitig geschepen würde, mit der Ausstührung des Friedensvertrages sofort begonnen, hat sich jene Boraussetzung in Betreff folgender Auntte dieher nicht erfüllt:

1. Redultion der Parifer Barufon auf 40 000 Mann. In Paris befinden fich außer 30 000 Mann bewaffneter Nationalgarben noch heute mehr
als 150 000 dewaffnete und untewurffnete Solbaten, welche nicht mehr Riegsgefangene sind; sogar mit ber früheren von Euerer Excellenz so bringend gewünfchten hemisendung der 60 000 Mobilgarben wird erst heute der Anfanggemacht.

2. Der Mudzug der Französischen Armeen hinter die Loire sollte gleichzeitig mit der Räumung der westlichen Departements von Deutschen Truppen erfolgen. Es ist aber noch uicht einmal der Bersuch gemacht worden sich mit unseren Militärdehörden über den Marfch auch uur eines Regiments durch unsere Linien nach der Loire zu verständigen und der Marsch noch von keinen Truppentheile angetreten. Es wird uach dieser Lahrechnung nothwendig sein auch die Grafuationsmärsche der Deutschen Truppen ausgubalten.

Lettere werden nicht früher über Die Ceine geben, als ber Uebergang ber

Frangofifchen Truppen über bie Loire erfolgt.

3. Die im Friedensvertrage zugesagte Verpstegung der Deutschen Truppen burch die Französische Regierung hat noch heute nicht begonnen und werden die Truppen beshalb genöthigt sein das Sostem der Nequisition so lange sortzauschen, die an Stelle dieser Nequisitionen die vertragsuähige Leferung durch die Französische Regierung getreten sein wird. Die inzwischen auf Deutsche Kosten erfolgte Verpstegung von Oktupationstruppen wird von der Französischen Kegierung zu erstaten sein.

4. Die Ausführung ber ichon im Waffenftillstandsvertrage vom 28. Januar enthaltenen Stipulationen wegen Auslieferung der Kriegsgefangenen ift

noch heute, am 6. Darg, nicht vollstandig erfüllt.

Beschwerben über Berlegung ber Friebenspraliminarien burch bie Frangosen. 637
6. Mars 1871.

5. Die Deutschen Truppen bleiben auf ihren Märschen, wie bei Epernag und Conches, \*\*) ben Ueberfällen einzelner Abiheilungen durch Französsische Erreite träfte ausgeseht. Die Repression und Bestrafung solcher Friedensbrüche durch

militarifche Bewaltmagregeln ift unvermeiblich.

Da Seine Majeliat ver Kaijer die Unterlassung der Ausführung des Friedens von Französlicher Seite nicht den Absichen der Französlicher Keite nicht dem Absichen der Französlichen Negiserung guthereibt, so wird von Deutscher Seite des auf morgen veradrecket Kaumung der städwestlichen Forts von Karis noch dewirtt werden, wenn auch unter der Bedingung, daß die Stäte der Befahung derielben das für die seiten Mäten nördlich der Loire im Friedensvertrage veradredete unentbehrliche Maß nicht überschreite. Alle übrigen Maßregeln, welche wir zur Aussührung der Friedenssedingungen und namentlich zur Kaumung des Französlichen Gebiets dis an die Seine bereits begonnen haben, können aber nicht eher fortgesetz werden, als die Seine bereits begonnen haben, können aber nicht eher fortgesetz werden, als die die keinen geständlich Gebiets die Anstanzösliche Keigerung auch ihresteits zur Aussührung des Friedens in Bezug der erwähnten fünf kunte einen ernstlichen Anfang gemacht haben wird. Vor Allem müssen der der der der einen der nicht zu den do 000 Mann für Paris gehörigen bewöhneten auch unbewahrenten Truppenschere ohne Berzug ihren Warsch hinter die Loire antreten und die Berpslegung der Teutschen Truppen fortort beginne.

Truppen sofort beginne.
3n Betreff ber Münsche, welche bie Französische Regierung wegen Hertellung ihrer Poste und Telegraphenverbindung, des Gisenbahnbetriedes und der administrativen Einrichtungen seber Art in den die zum definitiven Frieden oftupirt bleibenden Landessischlen hat, werden wir zu jedem Entgegensommen bereit sein, sobald mit der Aussischung der Friedensbedingungen ernstlicher als bisher begonnen sein, und sobald die Verstandigung mit und im Wege der Verschandlung über diese Aussische verstandigung mit und im Mege der Verschandlung über diese Aussische versucht werden wird. Solange lehteres nicht geschieht, sind die Deutschen Aussischen der verschen wird.

Da bringende Geschäfte meine Anwesenheit in Berlin nothwendig machen, so bitte ich Guere Ercellenz über den Inhalt bieser Mitthellung mit dem Generalgownerneur und Koniglich Schäftigen Miniter v. Fadric in Verbindung zu treten, welcher mit Genehmigung Seiner Majestat des Kaisers diese Berbandlungen in meiner Vertretung führen \*\*) und sich am Dienstag mit Seiner Majestat auch Ferrieres begeben wirb.

v. Bismard."

Trot diefer Schwierigkeiten ging die Deutsche heeresleitung auf die Franzöfischen Wunsche betreffend eine frühere Raumung von Berfallte \*\*\*) vorlaufg ein, indem noch am 6. mit dem General de Kaldan ein Abkommen getroffen wurde, das sofort der zunächstektelitigten Dritten Armee zuging und am 8. auch im Auszuge der Maas-Armee mitgetheilt wurde:

# Mr. 754.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee.

S. D. Berfailles, ben 6. Marg 1871, ab 11º a.

Dem Königlichen Oberkommando übersende ich anliegend Abschrift eines mit dem Chef bes Generalstabes der Armee von Paris General de Baldan unterm heutigen Tage getroffenen Abkommens zur gefälligen Kenntniß und weiteren Beranlassung.

\*) Stadt, meftlich Epreur, Departement Eure.

\*\*) General v. Fabrice telegraphirte am 7. Marg an ben Grafen Moltte, es fei Aussicht, baf bie Forberungen bes Fürften Bismard erfullt wurden.

\*\*\*) Die Frangofifche Regierung wollte bie Rationalversammlung möglichft balb von Borbeaur nach Berfailles verlegen.

Moltfes militariiche Berte. I. 3.

#### Anlage.\*)

Dans le but de faciliter l'occupation de Versailles par l'armée française, dans le plus bref délai possible, les dispositions suivantes ont été arrétées d'un commun accord entre l'Etat-Major général français et l'Etat-Major général allemand.

#### \$ 1.

L'armée allemande s'engage à évacuer complétement Versailles et le territoire compris dans la ligne de démarcation qui va être indiquée ci-dessous le 11 mars à midi.

#### \$ 2.

La nouvelle ligne de démarcation partira du pont de Bougival sur la Seine, passera par Louveciennes, Bailly, Noisy, Rennemoulin, Bois d'Arcy, Bouvier, en suivant le cours de la Bièvre jusqu'au Petit Jouy, continuera par l'Hôtel-Dieu, Velizy, Villebon\*\*) et le Haut-Meudon où elle rencontre la ligne de démarcation fixée par la convention du 4 mars.

#### \$ 3.

Les lignes qui avaient été tracées entre Bougival et St. Cloud et de la Seine au Haut-Meudon sont supprimées.

#### \$ 4.

L'armée allemande se réserve la libre circulation et l'établissement d'un service de surveillance dans les villages de Clamart et de Vitry où elle possédera du matériel jusqu'au 19 mars. — Elle est autorisée à y maintenir les hommes et les chevaux nécessaires pour les transports du matériel. — Elle est également autorisée à circuler en toute liberté et à faire circuler du matériel de Vitry au pont d'Ivry et d'établir un poste de surveillance au Port à l'Anglais auprès de la gare de Vitry.

#### 8 5.

Denx divisions de l'armée allemande et le quartier général de la 3° armée partant de Versailles pour se rendre sur la rive droite de la Seine aux environs de St. Denis suivront les 10 et 11 mars les rontes qui traversent la presqu'ile de Gennevilliers de Bougival à St. Denis, et occuperont pendant ces deux jours les villages de Courbevoie, Asnières, Colombes, Gennevilliers et Villeneuve-la Garenne. — Ces troupes devront avoir évacué la presqu'ile de Gennevilliers le 12 mars au matin.

<sup>\*)</sup> Bergl. Dr. 751.

<sup>\*\*)</sup> Gehöft fübmeftlich Dleudon.

\$ 6.

D'après la convention du 4 mars, la zone neutre doit continuer à exister sur la rive droite de la Seine entre les forts et l'enceinte. Toutefois cette zone n'ayant plus sa raison d'ètre au Nord-ouest, par suite de la remise du Mont-Valérien aux troupes françaises, elle s'arrètera à une ligne qui partira de la Seine à l'endroit où l'ancienne ligne rencontre le fleuve, en arrière de St. Denis et qui passera à l'est de St. Ouen, en se continuant jusqu'à l'enceinte de Paris.

\$ 7.

Il est bien entendu que le 19 mars tout le territoire de Versailles et les environs de Paris situés sur la rive gauche seront évacués par les troupes allemandes.

\$ 8.

La partie de l'armée allemande qui occupe en ce moment la ligne d'Alençon au Mans et qui appartient au IV corps d'armée, devant se replier sur la rive droite entre Paris et Rouen avec ce même corps, est autorisée en raison de la distance, à terminer son mouvement le 19 mars.

§ 9.

Le X° corps faisant partie de l'armée du prince Frédéric-Charles cantonnée en ce moment à l'ouest et au sud de Tours est autorisé à exécuter le passage de la Seine le 1° avril au lieu du 28 mars, ainsi qu'il avait été arrêté pour toute cette armée par l'article 8 de la convention du 4 mars.

Fait à Versailles le 6 mars 1871.

signé: v. Podbielski.

Gal de Valdan.

Bur vorläufigen Benachrichtigung über biefen Bertrag bienten Telegramme:

2(r. 755.

An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 6. Marg 1871, 1030 a.

Abtommen vom 4. Marg ist babin erweitert, baß IV. Armeeforps erft am 19. die Seine zwischen Rouen und Paris zu passiren braucht.

42\*

Am 8. wird ein Französischer Generasstabsoffizier nach Margency tommen, um eine möglichst beiben Interessen entsprechende Demartationslinie bei Aubervilliers zu verabreden. Gine Berpflichtung zur Aenberung bes bisherigen Berhältnisses liegt nicht vor; bennoch Entgegentommen erwünsicht.

### 27r. 756.

### An das Oberkommando der Bweiten Armee, Sontaineblean.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 6. Marg 1871, 1080 a.

Abtommen vom 4. März ift bafin erweitert, baß X. Armeeforps erft am 1. April bie Seine zu überichreiten braucht, wie bies bas Marschtableau in Aussicht nimmt.

# Mr. 757.

### An das Oberkommando der Sud-Armee, Dijon.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 6. Marg 1871, 1030 v.

Detachement Arensti und bie 10 Landwehr-Bataillone treten unter Befehl bes Generalgouvernements Lothringen gurud.

Letteres erhielt ebenfalls telegraphifche Mittheilung hiervon.

Bon ber bevorstehenden Berlegung bes großen Sauptquartiers wurden sammtliche Oberkommandos u. f. w. in Kenntniß gesett:

# 27r. 758.

# An fammtliche Oberkommandos und Generalgonvernements (Reims, Lothringen, Elfaß) und an das Gouvernement Meh.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 6. Marg 1871, 100 a.

Seine Majeftät ber Raifer und König verlegen am 7. mittags Allerhöchftein großes Hauptquartier nach Ferrières. Berlegung ber Baffenftillstandsbedingungen burch bie Frangofen. 7. Marg 1871. 641

Der stellvertretende Chef bes G:neralstabes in Berlin, General v. hahnenfelbt, murde aufgefordert, dies auch den heimathlichen Generalgouvernements mitautbeilen.

Melbungen des Oberkommandos der Maas:Armee über verschiedene Fälle von Betretzung der Waffenstillstandsbebingungen veranlagten den Grafen Molike sich an den Chef des Generalisades des Gouverneurs von Paris zu wenden:

# Mr. 759.

### An den General de Valdan, Paris, Palais du Louvre.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 7. Marg 1871, 1130 a.

Rach eingegangener Melbung find in ber Nacht vom 1. jum 2. Marz aus einem hause nahe ber Kirche von St. Duen in ber Richtung auf Insel von St. Denis etwa 50 Gewehrschussel gegen unsere Borpoften gefallen. Dieselben haben bas Feuer nicht erwibert, sind nun aber angewiesen weiteren offenbaren Feinbseligkeiten mit Baffengewalt zu begegnen.

Es wird ferner gemelbet, baß 12 000 Mann Französischer Truppen bei Mantes stehen. Sofern biese für die Garnison von Paris bestimmt sind, bitte ich dieselben borthin heranguziehen, da in den nächsten Tagen unausgesetzt unsere Truppen die Seine in jener Gegend zu überschreiten haben.

Sammtliche Chaffepotgewehre find bereits nach Mainz abgegangen; es ift telegraphischer Befehl borthin erlaffen 12 000 Gewehre wieder zurudzuschieden.\*) Beitere Benachrichtigung behalte ich mir vor.

Das Obertommando ber Maas-Armee wurde angewiesen offenbaren Feindsfeligkeiten wie ben bei St. Denis (St. Duen) gemelbeten mit Waffengewalt entgegenzutreten; etwaige Streitigkeiten wegen bes Ueberganges bei Mantes sollten
an das große Saupiquartier gemelbet werben.

<sup>\*)</sup> Gentral be Balban hatte um Rüdjenbung von 12 000 ju viel abgelieferter Chaffepotgewehre gebeten; Graf Molife hatte festgestellt, daß dies richtig set, und den Kriegsminister erfuct biese Angabi gurudicansen zu laifen.

Graf Moltfe telegraphirte barauf:

# Mr. 760.

### An das Generalgonvernement im Elfaß, Strafburg.

Telegramm. S. Q. Ferrieres, ben 8. Marg 1871, 50 a.

Da Festung Bitsch nach Artitel I bes Friedensvertrages an Deutschland abgetreten worden, so ist Französsischer Kommandant ungesäumt aufzusordern Festung zu räumen und mit seinen Truppen das Deutsche Territorium auf fürzestem Wege zu verlassen.

General v. Fabrice wurde ersucht ber Frangofischen Regierung entsprechenbe Mittheilung behufs Unweisung bes Kommanbanten zu machen.

Ueber die früher beabsichtigte Sprengung ber Festungswerte von Soissons, Bontmebo und Toul hatte sich der Reichstangter gegenüber bem Kriegsminister ichriftlich bahin ausgesprochen, daß die Zerstörung von Festungen in benjenigen Frangosischen Gebieten, beren Rückgabe beim Friedensschlusse erforberlich wurde, ben Sahungen bes Bolterrechts widerspreche. General v. Roon theilte bies bem Grafen Moltse mit, ber barauf erwiderte:

# Vtr. 761.

### An den Kriegsminifter General der Infanterie v. Roon.

S. Q. Ferrières, ben 8., ab ben 9. Märg 1871.

Mit Bezug auf das gefällige Schreiben vom 6. d. Mits. beehre ich mich Euerer Excelleuz ergebenft mitzutheilen, daß bereits am 5. März die Gouvernements Reims und Nancy telegraphisch dahin verstäudigt worden sind, \*) daß von der Sprengung der Zestungen Soissons, Laon, Sedan, Montmeby und Toul Abstand zu nehmen, bei den vorbereiteten Minen die Verlängerung der Leitungen nach außen abzuschneiben und bei späterer Rückgabe der Jestungen an die Französischen Behörden biesen das Vorhandensein der Minen mitzutheilen sei.

Euere Excelleng erfuche ich gang ergebenft, von biefen getroffenen Anordnungen auch bem herrn Reichstangler Benachrichtigung gefälligst zugeben laffen zu wollen.

<sup>\*)</sup> Richt aufgenommen, ba bier ermahnt.

Anordnungen für ben Rudtransport ber Frangofifden Gefangenen. 6. u. 9. Mars 1871. 643

Auf die durch General v. Fabrice übermittelte Bitte bes herrn Aufed Favre meigabe ber in Belgien gefangenen Kranzölichen Soldaten schiedte Graf Wolfte bem biessein Gesandten in Brüssel, v. Balan, folgende Weizung:

# Mr. 762.

### An den Prenfifden Gefandten v. Balan, Bruffel.

Telegramm. S. C. Ferrières, ben 8. März 1871, 1245 a.

Diesseits ift nichts bagegen einzuwenden, baf ber Rudtransport ber in Belgien befindlichen Kriegsgefangenen am heutigen Tage beginnt; jedoch wie bei ber mit ber Schweiz getroffenen Bereinbarung barf bies nur ohne Waffen geschehen und find biese erst nach bem Friedensichlusse an Frankreich zurudzuerstatten.

Auch als General be Balban telegraphisch um die Erlaubnis bat die aus Deutschland aumüflichrenden Gesangenen an den Orten Charleville, Diedenhoffen und Luncville sammeln und zu ihrer Verpflegung dort Magazine antegen sowie einen Französischen Kommandanten ernennen zu durfen, verhielt sich Graf Woltte entgegensommend:

### 2Tr. 763.

### An den General de Valdan, Paris.

Telegramm.

S. D. Ferrières, ben 9. Marg 1871, 1010 a.

Einverstanden damit, daß an brei geeigneten Puntten Französische Intendantur, Magazine und Kommandanturen eingerichtet werden. Bon den drei vorgeschlagenen Puntten liegen zwei auf derselben Bahnlinie, wodurch die Heranführung der Gefangenen und Absührung diesseitiger Truppen verzögert werden durite.

Behufs leichterer Berftandigung bitte ich morgen ober ipatestens übermorgen einen Offizier gefälligft abschieden und Stunde bes Gintreffens besfelben in Lagnv bierber mittheilen zu wollen.

Am 11. Februar einigten fich die Frangofischen und Deutschen Unterhandler endulltig über ben Rücktransport ber Gefangenen, zu bessen Belchleunigung auch ber Seeweg benutt werden sollte. Der Bertrag fautete:

#### Convention

### concernant la remise des prisonniers de guerre français.

#### Article 1.

Le Gouvernement français annoncera au ministère de la guerre de Berlin l'arrivée des vaisseaux de transport français à Bremerhafen et à Hambourg. Trois jours après cet avis, le ministère de la guerre à Berlin remettra au gouvernement français, 10 000 hommes au plus à Bremerhafen et 14 000 hommes au plus à Hambourg.

#### Article 2.

Concernant les prisonniers ramenés par le chemin de fer, le Gouvernement français se charge de fournir le matériel nécessaire pour transporter les prisonniers de guerre en France. Ce matériel servira également à ramener l'armée allemande conformément aux stipulations de la convention spéciale réglant l'exécution par les chemins de fer de l'article 6 des Préliminaires de paix.

#### Article 3.

Les convois des prisonniers rentrant en France seront dirigés:

1º ceux qui passent par Metz sur Charleville,

2º ceux qui passent par Strasbourg sur Lunéville, 3º ceux qui passent par Mulhouse sur Vesoul.

### Article 4.

Le Gouvernement français est autorisé à installer à Charleville, Lunéville et Vesoul

un commandant de place, un Intendant militaire, un Payeur, ainsi que tout le personnel nécessaire.

L'autorité française y installera également un magasin de vivres et d'habillement

#### Article 5.

L'autorité française pourra congédier dans ces trois places les hommes libérés du service militaire, et appartenant aux départements voisins. Tous les autres militaires libérés ou non ne devront être dirigés que par les chemins de fer jusqu'au delà des limites du territoire occupé par les troupes allemandes.

Conformément à l'article III des Préliminaires de paix ceux de ces hommes qui ne sont pas libérables, seront dirigés sur des points situés sur la rive gauche de la Loire.

#### Article 6.

Les autorités allemandes ne s'engagent à faire arriver sur chacun des 3 points indiqués ci-dessus que 4 trains par jour, de 800 à Bertrag betreffend ben Rudtransport ber Frangofiichen Gefangenen. 11. Marg 1871. 645

1000 hommes chacun, et cela autant que le matériel français sera suffisant, et que les mouvements seront possibles sur les lignes allemandes.

#### Article 7.

L'autorité française renoncerait au transport par la ligne de Mulhouse sur Vesoul si le passage à pied de Dannemarie à Belfort présentait de trop grandes difficultés.

#### Article 8

Les autorités allemandes remettront de la même manière, soit à Lunéville soit à Charleville, les militaires français détenus à la prison et au pénitencier de Metz, ainsi que ceux qui pourraient être détenus dans les autres forteresses.

#### Article 9.

La garnison de Bitche quittera immédiatement la place avec les honneurs de la guerre; elle emportera ses armes, ses bagages, son matériel et toutes les archives, qui ne concernent pas la place. Elle sera transportée par le chemin de fer de Lunéville jusqu'au delà du pays occupé par l'armée allemande.

Fait à Ferrières le onze mars 1871.

Approuvé:

Jules Favre.

v. Podbielski.

Die Oberkommandos und Generalgouverneinents sowie die Generaltonimandos XII. und VII. Armeelorps, die Württembergische Division und General v. Fabrice erhielten am 14. Matz aus Nancy eine Abschift dieser Konvention durch ben Grafen Moltke.

Ebenso wie der Müdtransport der Gesangenen nach Frankreich bedurste die Müdbeförderung der eigenen Truppen in die Seimath vielsacher Vorbereitungen. Während vom großen Sauptquartier hierfür täglich sche Jage auf den einz geleisigen, zehn Jüge auf den zweigeleisigen, zehn Jüge auf den zweigeleisigen eindemnichen Bahnen vorgesehen waren, wollte der Handelsminister Graf Ihenplik sir erstere täglich nur vier bis sinn Jüge, sir die zweigeleisigen höchsten das die stellegetet wissen der der begründete diesen telegraphischen Antrag damit, daß die Kriegsleistungen die Kräfte der Anfan geschweiden und Vorräthe aller Art erschöpft häten, so das in einzelnen Landestheilen bitterer Mangel an den nöthigsten Nohstoffen herride.

Der Chef bes Generalftabes ber Armee antwortete hierauf:

# Mr. 764.

### An den Saudelsminifter Grafen v. Ikenplik, Berlin.

B. Q. Rerrières, ben 9. Mary 1871.

Euere Excellenz haben burch Telegramm vom 7. b. Mts. bie Anstände hervorgehoben, welche sich für den Rüdtransport der Armee nach Teutschland aus der Abnutung der Bahnmittel und dem Bedürsniß bes inneren Berkeipes an solchen ergeben. Euere Excellenz haben dabei die Jahl von vier bis fünf Jügen für eingeleisige, die Jahl von acht Jügen für zweigeleisige Bahnen als das hiernach wünschenswerthe Maß ber täglichen Militartransporte bezeichnet.

Die von Euerer Excelleuz geltend gemachten Erwägungen batten mich bereits veranlaßt, statt bes bödisten Masses nur seds bezw. zehn Jüge täglich in Unssicht zu nehmen. Noch weiter berab zu geben trug ich Bedenten, welche sich aus den nachtbeiligen wirthschaftlichen Folgen einer verspäteten Entlassung der Mannschaften des Benrlaubtenstandes sowohl für die Staatstaffe als für die Octonomie des Einzelnen nothwendig ergeben.

Bei biefer allgemeinen Bebentung ber Frage bes Rüdtransports ber Armee aus Frantreich tann ich Guerer Excellenz nur gang ergebeuft anheimgeben biefelbe einer Entscheidung guguführen, welche allen in Betracht tourmenben Interessen bie berechtigte Einwirfung gestattet.

Der Kriegsminister erhielt sowohl bas Telegramm bes Grafen Igenplit wie auch die Antwort bes Grafen Wolfte am 10. Marz zur Kenntniß und mit bem Ersuchen zu ber Bescheunigung ber Transporte minvirten zu wollen.

Außerdem wurde General v. Roon am 10. Mar; aufgefordert jur Aufftellung einer die Transportlinien nach Möglichfeit ausnutsenden Uebersicht feine Unterftugung badurch zu leiben, daß er möglichft bald die etwa bei der Demobilmachung noch beabsichtigten Dissolationsveranderungen mittheile.

Bur Beschleunigung ber Rudbeforberung follte auch nachstehenber Erlaß beistragen:

2(r. 765.

An sammtliche Oberkommandos und Generalgonvernements, an die Generalkommandos XII. und VII. Armeekorps, sowie an die Württembergische Eeld-Division.

D. D. Ferrieres, ben 11. Marg 1871.

Seine Majeftat ber Raifer und Ronig haben, bei ben großen Schwierigteiten, welche fich ber rechtzeitigen Bereitstellnug ber Transportmittel auf ben verichiedenen Einschiffungspunkten entgegenstellen, auf den bezüglichen Bortrag zu besehlen geruht, daß von den Truppenzügen jedes anßeretatsmäßige Pferd, Fahrzeug und Gepäck, von den Materials und Beutezügen jedes Stück außzgeschlossen werde, dessen Berth nicht in einem überwiegenden Berhälknisse zu den Kosten des Transportes und der angenblicklichen Bedeutung der Transportmittel sieht, 3. B. eiserne Geschützohre, alte Fahrzeuge u. s. w.

Die Königlichen Oberkommandos, Generalgouvernements u. f. w. werben bemnach ersucht alle Kommandobehörden, Truppen und Militärs-Berwaltungsbebörden biernach jehr gefälligst anzuweisen.

Die Eifenbahnbebörden sind in gleichem Ginne instruirt und haben Besehl auf die außerste Ranmbenutzung bei ben nach Deutschland bestimmten Transporten Bebacht zu nehmen.

Außerbem erhielten die Exetutiofommission, der Rommandant des großen Samptquartiers, die Liniensommissionen in Nancy, Reims, Chaumont und die Betriebstommission in Etrasburg Abgüge diese Beieckle.

### 27r. 766.

# An fammtliche Oberkommandos.

D. C. Ferridres, ben 9. Marg 1871.

Bon der geographisch-statistischen Abtheilung des stellvertretenden großen Generalstades ist der Bunich ausgesprochen worden, die gegenwärtige Besetzung von Französischen Gebietstheilen zu militärisch geographischen und topographischen Refognoszirungen zu benutzen, um danach die 1:80 000 Karte von Frankreich berichtigen zu sönnen.

Bon ben Königlichen Oberkommandos glaube ich die bereitwisligfte Unterflugung jur Ausführung biefer Refognoszirung erwarten zu burfen.

Indem ich baber bie weitere Berfugung in biefer Beziehung gang ergebenft anheimstelle, bemerte ich Folgendes:

> Die Armeeforps, Kavallerie-Divisionen und besonderen Formationen würden zu veranlassen sein, ihre Bezirte durch dazu qualisszirte Offiziere innerhalb softematisch abgetheilter Gebiete retognosziren zu lassen. Die bierüber zu erstattenden und von den Armeeforps u. j. w. dem großen Generalstabe in Berlin dirett zu über

fenbenben Refognoggirungsberichte murben befonbers ine Muge gu faffen baben:

ben Raturs und Rulturcharafter ber Landichaft in Begug auf ibre militarifche Benutung für Marich, Dielofation und Befecht.

Einen besonderen Theil biefer Berichte wurden bie Berichtigungen ber 1:80 000 Spezialfarte, namentlich bezüglich ber Begbarteit und bie Gintreibung geographischen, topographischen, statistischen und fartographischen Materials bilben.

Die über Ausführung einzelner Buntte ber Friedenspraliminarien, ins-besonbere betreffs ber Berpflegung, hervorgetretenen Meinungsverschiedenheiten wurden am 11. Marz, in Ferrieres beseitigt. Roch am 10. hatte Graf Bismard von Berlin\_aus telegraphisch die Bitte

"um soforige Siftirung ber Aumungsbewegung dom Berlind aus telegtapping bie Blite "um sofortige Siftirung ber Raumungsbewegung doon Berfalles) und Vorgegen mit Requisitionen" ausgesprochen, "bei fernerer Weigerung bes Unterhaltes für die bis zum besinitiven Friedensischluß und die nach erfolgter Jahlung von zwei Milliarden von uns abhängenden Stärle der Offupation", und mit den Worten geschlossen, "Ich wie im Auge zu behalten, daß weder der Beltand der jetzigen Negierung noch dei veränderten Umifanden ihr guter Wille gesichert bleibt, daher materielle Bfanber feftguhalten, es muß ber Drud berart bleiben, bag er bie Reigung gum befinitiven Friedensichluß fordert."
Braf Doltte tonnte fofort erwibern:

### Mr. 767.

An den Reichskaugler Grafen v. Bismarck-Schonhaufen, Berlin.

Telegramm. 5. Q. Berrieres, ben 10. Marg 1871, 60 a.

Bortlaut bes Bertragsentwurfe ift foeben an Guere Ercelleng abgefandt worden. Rach dieffeitiger Anficht wird berfelbe binreichenden Drud üben. Einstweilige Befethaltung von Berfailles mar bereits bieffeits angeordnet.

Der am Tage barqui abgeichloffene Berpflegungepertrag \*) lautet:

<sup>\*)</sup> Derfelbe murbe am 19. begm. 20. Marg in 4455 Eremplaren an folgende Behörben und Berjonen geschidt: an fammtliche Dbertommandos, Generalfommandos und Ravallerice Divifionen, an die Burttembergifche Felb: Divifion, an Die General: Stappen: inspeftionen ber Erften, 3meiten und Dritten Armee, an Die Generalgouvernements Reims, Rancy, Strafburg, an bas Gouvernement Des, an bie Militartelegraphie und Die freiwillige Rrantenvilege, an ben Reichofangler, ben Rriegominifter und ben General p. Fabrice.

#### Ronvention

#### betreffenb

# die Ausführung der Friedenspräliminarien, d. d. Verfailles, den 26. Jebruar 1871.

Bwijden ben Unterzeichneten

Seiner Excellenz herrn Jules Fabre, Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten ber Frangöfischen Republit, einerseits

unt

Seiner Excelleng bem General v. Stofc, Generalintendanten ber Deutiden Armee, und

herrn Engelhard, Armeeintenbanten, mit Bollmachten Seiner Majestät bes Raifers von Deutschland verseben, andererseits

ift Folgendes verabrebet und befchloffen worben.

#### Artifel 1.

Die Deutsche Militärverwaltung wird die einschließlich 31. Dezember d. Is. sir die Verpstegung der im Frankreich befindlichen Deutschen Truppen sorgen, wogegen die Französsische Regienung nach § 4 der am 26. Februar c. zu Bersalles abgeschlossenen Friedensprällminarien nach Maßgade einer mit der Deutschen Militärintendamtur zu treffenden Bereinbarung verpflichtet ist, die Kosten siener Verpstegung aufzubringen.

#### Artifel 2.

Die Französsische Regierung wird hierfür eine Bergütung zahlen, welche für jede bestimmungsmäßig zu verabsolgende Portion auf 14 Sgr. (1 Fr. 75 Cts.), sür ziede Nation auf 20 Sgr. (2 Fr. 50 Cts.) fesgestellt ist. Die sür die Nation zu zahlende Bergütung wird sür die Zeit vom 1. Oktober c. bis 31. Dezember c. auf 21/4 Fr. ermäßigt.

#### Artifel 3.

Diese Bergütung ist erst vom 3. d. Mts. ab und zwar nur für 500 000 Pertionen und 150 000 Nationen täglich zu bezahsen, wosgegen die Französsische Regierung nicht berechtigt ist, irzende eine Knischäugung für die Requisitionen zu verlangen, welche Deutsche Truppen seite dem 26. Februar in Frantreich zemacht hoben. Nach Bolzsiehung diese Vertrages sollen seitens der Deutschen Militärbesösrden keine Requisitionen mehr gemacht werden.

#### Urtifel 4.

Nach der Ratifikation des definitiven Friedens und Zahlung der ersten balben Milliarde der Frankreich auferlegten Kriegskossen wird die erwähnte Entschädigung wöchentlich um 1/1 der Differenz vermindert, welche besteht zwischen 500 000 Portionen und 150 000 Nationen einerseits und 150 000 Portionen und 50 000 Nationen andererseits, und nach vier Wochen

wird biefe Entichabigung nur noch gezahlt werben für 150 000 Bortionen

und 50 000 Rationen taglich.

Die Babl ber gu vergnitenben Portionen und Rationen vermindert sich ferner nach Maggabe ber weiterhin zu gahlenben Kriegstoften fo, bag bie qu. Berguttung

1. 14 Tage nach Bahlung ber erften Milliarde nur noch für 120 000 Por-

tionen und 40 000 Rationen,

2. 14 Tage nach Bahlung ber ersten 11/2 Milliarden nur noch für 80 000 Bortionen und 30 000 Rationen,

3. 14 Tage nach Bablung ber erften zwei Milliarben nur noch für

50 000 Portionen und 18 000 Rationen

gu gablen ift.

Die Zahlung erfolgt stets prämumerando für die nächsten 14 Tage, die erste Zahlung für die Zeit vom 3. dis 31. März e. wird 10 Tage nach Zeichung der gegenwärtigen Konvention ersolgen.

#### Artifel 5.

Wenn die Französsische Regierung vom 1. Januar 1872 ab für die Berpstegung der in Frankreich besindlichen Deutschen Truppen und Pferde gleicht jorgen will, so muß sie der Deutschen Militärverwaltung dis zum 1. Oltober c. eine entsprechende Mittheilung machen. In diesem Julie geschieht die Berausgabung an die Deutschen Truppen in den betreffenden Ortschaften durch die Agenten der Französischen Regierung nach den in der Ansac 1 entstaltenen Steen.

Erselgt die Anzeige uicht rechtzeitig, so wird die Deutsche Militärintendantur auch über den 1. Januar 1872 hinaus sir die Berpflegung der Deutschen Truppen in Frankreich für ein ferneres Jahr sorgen nud zwar in Gemäßheit eines Preises, welcher von Renem zwischen der Tentschen und Französischen Militärintendantur vereindart wird nud ebenso sir die bie sol-

genben Rabre.

#### Artifel 6.

Um die Regelmäßigteit der Verpflegung in dem Falle, daß diefelbe durch die Französische Regierung kewirtt wird, zu sichern, wird die Legtere vom 1. Dezember ab in den durch Deutsche Truppen besetzen Schaben Vorräthe ansammeln, welche beständig in berselben Landität unterhalten werden müssen. Diese Vorräthe umfassen Fourage, Reis, trodene Gemüse, Salz, Kassee, Wein und Vranntwein auf 30 Tage, Mehl an Stelle des Vrotes auf 14 Tage, Salzsieisch auf 10 Tage. Das frische Fleisch muß durch Kauf anf wenigstens 30 Tage gesichert sein.

### Artifel 7.

Benn bieler Vorrath nicht in ber burch ben vorherzehenden Artitel bescheinen Sobe vorhanden ist und unterhalten wird, hat die Dentsche Militärintendantur das Recht dafür zu sorgen, indem sie sich die sehlenden Lebensmittel beschaft; und in ben Magazinen niederlegt, sowie von der Französsichen Regierung die Eutschädigung zu fordern, welche in dem nächsten Artistel bezeichnet ist.

Sofern über bie Qualität ber Berpflegungsartitel Streitigleiten entfteben, werben biefelben nach Stimmenmehrheit burch eine Kommiffion entichieben, welche aus

einem Deutiden Offizier als Borfigenben,

einem Deutiden Beamten und

zwei Frangofifden Beamten ober Agenten

befteht. Bei Stimmengleichheit entscheibet bie Stimme bes Borfigenben.

#### Artifel 8.

Bur die durch diese Kommission verworfenen Berpflegungsartitel find innehmbalb 24 Student solche von untadelhafter Beschäffenheit einzuliesern, widrigenfalls die Deutschen Militärbesorven berechtigt sind, selbst diese Berpflegungsartitel zu beschäffen und der Französischen Regierung zum doppelten Betroge der auf dem Martte von Paris offiziell uotirten Preise in Rechnung zu ftellen.

#### Urtifel 9.

Berben die im Artikel 7 bezeichneten Mängel erst bei der Berausgabung an die Truppen jur Sprache gebracht nut sind in dem Magazin des bestreffenden Orts oder sonis im Orte seine Naturalien derselben oder zum Ersta geeigneten Art besserer Lualität vorhanden, so tritt das Recht zur Selbsstbeschaffung für die Deutschen Behörden nuter den Artikel 7 nut 8 ausgegebenen Modalitäten sosset der Behörden Modalitäten sosset des

#### Urtifel 10.

Die Französische Regierung übernimmt die Verpflichtung in jeder Stadt oder jedem Dorfe, welche wenigstens mit einem Vatatillen, einer Estadron oder einer Batterie Artillerie belegt sind, alle die militärischen Etablischenst, welche dieselben bedürfen, mit dem nötbigen Utenstliement, heizung und Erleuchtung nach den Vorschriften der Prensischen Reglements zur Disposition der Deutschen Truppen zu stellen und zwar:

Bobnungen für Offiziere nach Beilage 2:

Quartier für die Truppen, Baden, Arrefte, Handwertsstuben, Montirungstammern, Schullotale, Bureaus für die Truppen- und Abministrationschefts, Lagarethe:

Schwimm= und Babeaustalten, wenn ein fliegendes Waffer por= banben ift:

bededte Reitbahuen, wenn diejelben vorhanden find, fouft offene;

Schiefftande für Jufauterie und Ravallerie; Erergirplate:

Magazine für Lebensmittel und Fourage;

ben nothigen Raum im Schlachthaufe, einer Baderei und einer Schmiebe.

Bas die Duartiere für Maunicaften und Pferde betrifft, so werden gunacht die öffentlichen und die zu diesem Zwed ermietheten Gebände benutt. Aur wenn diese nicht ausreichen, werden die Truppen bei den Bewohnern einquartiert. Die bei ben Bewohnern einquartierten Mannichaften haben Theil an Teuer und Licht.

Alle biefe Leistungen werben ber Deutschen Armee unentgeltlich gemacht. Die verheiratheten Offiziere konnen, wenn fie es verziehen, an Stelle bes Naturalquartiers eine Entschäpigung verlangen, welche nach Beilage 2 burch bie Frangoffiche Regierung bezahlt wird.

Ben den obenerwährten Einrichtungen werben handwerfssinden, Moneirungstaumern, Schulen, Schwimm- und Badeanstalten nur in den jechs aufett befetzten Departements verlangt, und außerdem in den Departements,

in welchen die Offupation voraussichtlich langere Beit banern wird.

Rostipielige Anlagen für die Einrichtung von Schiefiftanden find, soweit es die öffentliche Sicherheit und die Forderung der Polizei erlauben, zu vermeiden, diese Arbeiten werden soviel als möglich durch die Truppen selbst ausgeführt.

#### Artifel 11.

In ben im vorhergehenden Artitel bezeichneten Departements verpflichtet fich bie Frauzöfische Regierung auf ihre Kosten ein möblirtes, gebeigtes und erleuchtetes Volal nehft Kideneinirichtung zu verschaffen, in welchem bie Offiziere in ben verschiebenen Garnisonplätzen ober forpsweise fich im Laufe bes Tages versammeln und die gemeinschaftlichen Mahlzeiten einnehmen fönnen.

Benn bie Französische Regierung selbst für die Berpflegung der Deutschen Truppen sorgt, aber nur in diesem Falle, gast dieselbe für jeden Ofsizier und Jeden, welcher Offizierdienste thut, eine Verpflegungsentschädigung von fünf Francs per Tag, und der gemäß Artitel 4 der gegenwärtigen Konvention zu verpflegende Truppenstand vermindert sich alsdann um die Jahl der Offiziere, welche diese Entickädigung erbalten.

#### Urtifel 12.

Die Entschädigung für die bei den Truppenübningen vortommenden Flursbeichädigungen wird durch zwei vereidete Experten, von denen der eine durch die eine Partei, der andere durch die andere Partei ernannt ist, abgeschätzt. Gennen diese Experten sich nicht verständigen, so ziehen sie einen Dritten zu, welcher entischeidet.

Die feftgeftellte Entichabigung wird burch bie Dentiche Intenbantur

bezahlt.

Sind mit biefen Truppenübungen Biwats verbunden, jo verabsolgt bie Frangösische Regierung bas erforderliche Lagerstroß und holz nach ben Prengischen Berichriften, welche ber Frangösischen Regierung mitgetheilt werden sollen.

#### Artifel 13.

Wenn bie Ermiethung von Wagen und Pferben, beren bie Deutschen Truppen zu Transportzwerden bedürsen, mehr als 40 Cts. sir bas Zugpferd und Kilometer (für die Rüdsehr wird nichts vergütet) kostet, wird die Französische Regierung auf Grund einer Bescheinigung ber Municipalbehörde die Mehrkosten erstatten.

#### Artifel 14.

In den nicht mehr mit Deutschen Truppen besetzten Departements wird bie Französische Regierung für die Siderheit und Ruse der Deutschen Lazarethe und der mit Legitimationen versehenen Mitglieder der freiwilligen Kranfenpstege einstehen. Ein besonderer Schut ift den einzeln zurückleibenden, nicht transportfähigen Kransen zu gewähren.

Bur Abholung ber Rranten fonnen von Dentichland aus Sanitatszuge

in bie vorbezeichneten Lagarethe geschidt werben.

Soweit bies nicht nieglich, wird bie Frangöfische Regierung für ben ichnellen und sicheren Mudtrausport ber zurückleienben und zur Evafuation geeigneten Kraufen mit allen Ditteln forgen.

Die nicht transportablen Kranten, welche bie Deutsche Armee jest ober fpater in ben nicht mehr befetten Departements gurudlagt, werben auf Roften

ber Frangofifden Regierung bis zu ihrer Evafuation unterhalten.

#### Artifel 15

Alle Französischen Kassen sind verpstichtet, Preußisches ober Deutsches Papiers und Silbergelb anzunehmen und umzuwechseln, welches durch die Intendanter ober Truppensommandes präsentirt wird. Der Haber wird hierbei zu 3 Francs 75 Centimes, der Süddentische Gulden zu 2 Francs 15 Centimes gerechnet. Diese Gelbstüde oder Scheine sonnen zu demselben kurse benugt werden zur Zahlung der Kriegstosten-Entschädigung, welche die Französische Regierung der Beiegstosten-Gnischädigung, welche die Französische Regierung der Beiegten ichniebet.

#### Artifel 16.

(Siebe Beilage 3.)

#### Artifel 17

Die Französische Berwaltung tann icon von jest an bis zum befinitiven Friedensichluß in dem offinpirten Gebiet ihre Telegraphenlinien wieder herftellen und in Betrieb nehmen, indem sie sich den nachstehenden Bedingungen unterwirft

 Die Leitungen, Apparate und Stationen ber Deutschen Beförden bleiben unversehrt und verichont. Bu bem Zwoef werden die Leitungsdrähte in möglichst baldiger Frist ber Französischen Verwaltung nachgewiesen und werden durch letztere in gutem Zustande unterbatten.

2. Die Deutschen Telegraphenbeamten haben bas Recht, in ben Departements-Hauptorten ben Telegraphendienst in Bezug auf Inhalt ber Depeichen und auf bie Reihenfolge ber Beförberung zu überwachen.

3. Die offiziellen Deutschen Telegramme werben wie bie Staatsbepeschen unentaeltlich und mit Borrang beforbert.

#### Artifel 18.

Die Frangöfische Berwaltung fann von jeht ab bis zum besinitiven Friedensichting ben Bosiebetrieb in dem offupirten Territorium unter folgenden Mottes mittacifer Beste. 1. 3. Bedingungen wieder aufnehmen. Solange ber Deutsche Postbieust in Thätigseit verbleibt, leistet das Frangösische Geuvernement bemielben wirtsamen Schut, Ueberall, wo der Frangösische Postbienst von Frangösischen Agenten übernommen wird, haben die Deutschen Beförden das Recht, dieselben durch ibre Offiziere und Beamten beaufsichtigen zu lassen.

Alle Personen, welche jur Offupations Armee gehören, genießen freie Beferenng ibres Privatioriftwechfels. Gensto wird es mit ben Geld- und Berthseutungen gehalten, jedoch bleiben bies Senkungen auf bie Genten bes

Frangofifden Poftbetriebe beidrantt.

Im Falle von Verlusten bleibt die Frangösische Verwaltung ben Deutschen Absendern gegenüber in bemjelben Maße verhaftet wie gegenüber den Französischen Absendern.

#### Mrtifel 19

Alle Baaren, Baffen, Belleidungs- und Ausruftungsfunde, welche für bie Dentiche Armee bestummt und an Deutsche Wilitärkommandos adreffirt sind, genießen Steuerfreiheit.

#### Artifel 20.

Wo vorstebent von Offizieren die Rebe ift, gehoren biergu aufer ben Merzten fämmtliche oberen Militarbeamten und die Personen, welche Offiziers vienste leisten.

Unterbeamte, Martetender und Juhrleute werden wie Mannichaften be- handelt.

So geschehen in beppelter Aussertigung im Schloffe gu Ferrieres, am 11. Marg 1871.

Jules Favre.

v. Stoid. Engelbart.

Beilage I enthält bie Berpflegungsfage (vergl. Artifel 5).

Beilage 2 enthält die Nachweisung ber Raumbeburfuiffe für Offiziere u.f.w. und ber Servisfäge (vergl. Artifel 10).

Beilage 3.

### Ronvention

#### betreffenb

die Ansführung der am 26. Jebruar 1871 zu Verfailles unterzeichneten Friedenspräliminarien.

(Artifel 4 und 6, Betrieb ber Frangofifden Gifenbahnen.)

3mijden

Seiner Excelleng Berrn Generallientenant v. Stofch, Beueralintens bant ber Deutiden Armee, und bem

# Armeeintendanten Berrn Engelhard einerfeits

herrn Durbad, Chefingenieur ber Bruden und Chaussen, Spezialbelegirten ber herren Frangösischen Minister ber auswärtigen Angelegenheiten und öffentlichen Arbeiten aubererfeits

ift Folgendes beichloffen und vereinbart worden.

#### Urtifel 1.

Die Dentiden Behörden bewilligen von jest ab ben fünf großen Franzöjlichen Eijenbabugesellischaften ben Betrieb bes Theiles ihrer kinien wieder aufgunehmen, welche in den gur Zeit burch bie Dentiden Urmeen besetzen Bezirten belegen siud; sie halten sich aber bas Recht vor, biesen Betrieb ganz ober theilweise nach viertägiger vorhergesender Benachrichtigung wieder selbst un übernebmen.

Bis jum besinitiven Friedensichluß werden die Eisenbahnen, welche in ben an bas Dentide Kaiserreich abgetretenen Bezirten gelegen sind, durch die Dentiden Behörden verwaltet und betrieden werden, ohne bag hierdurch die Rechte, welche burch Artikel 5 ber Friedenspraliminarien reservirt sind, beseinträchtiat werben follen.

#### Artifel 2.

Die Französischen Gisenbahnverwaltungen werben in Bezug auf die Militärtransporte zu ber Deutschen Geschrivbommission nub den Deutschen Sinienkommissionen ebenso gestellt sein wie die Deutschen Sisenbahnverwaltungen. Die genannten Deutschen Kommissionen verfügen in Deutschland nach dem Bedürfniß der Bewegungen von Truppen, Kriegsmaterial und Militär-Verpstegungsgegenstäuden, sowie von Postrausporten über alles Material und Bersonal der Deutschen Gisenbahnverwaltungen. Diese Verfügung soll in Bezug auf die Krauzösischen Gisenbahnverwaltungen beschränkt sein:

1. auf bie Babl ber Beforberungsmittel und Maidinen, welche fic aus einer verhältnigmäßigen Berechung bes Gefammtmaterials ieber Eijenbahngeielischaft und ber Sange ber in bem besethen Begirt betriebenen Babulinien ergiebt:

2. auf bas Personal, weldes gur Jubrung ber Gisenbahuguge, bie mit biesem Material gemacht werben fonnen, nothig ift:

3, auf bas Personal, welches auf ben ad 1 erwähnten Gifenbahuftationen fest augestellt ift.

#### Artitel 3.

Die Französischen Eisenbahngesellschaften sind gehalten, die Militärzüge (Truppen, Ariegomaterial und Militär Verpflegungsgegenfände), welche die Deutschen Vehörden von ihnen örrdern, nach den Bestimmungen ihrer Dieuffeverschriften, jedoch verzugsweise zu besördern. Die Deutschen Behörden regeln die Jahl bieser Jüge in Greuzen bes Materials, weches die Französischen Gienbahngeschickatien out jeder dinie zu stellen gehalten sind. Sie seinen die Eine und Ansichtiffungspnutte und Fahrpläne dieser Jüge, sedoch is sies, die Französischen Volle und Konrierzüge besteben bleiben. Sie schreiben vor, welche Vortebrungen sind bie Gine und Konsichtiffungsprucken die eine und konsichtiffungsprucken die eine und Konsichtiffung der Truppen

bes Ariegsmaterials und ber Militär-Verpflegungsmittel erforderlich und durch bie Französsichen Gisenbahngesellichaften auszuführen sind, den letzteren werden bie hierfür gehabten Unslagen innerhalb einer achttägigen Frist nach Ginsrechung ibrer Rechungen bezahlt.

#### Urtifel 4

Die Französische Regierung sichert ber Deutschen Armee auf allen Eisenbahnlinien, welche in ben von ihr beseigten Bezirfen belegen und burch die Französischen Gesellschaften verwaltet sind, alle dieseinigen Rechte, welche sielbst nach den über den Kriegstransportbiemst bestimmenden Reglements und Berträgen in Bezug auf die Schnelligkeit und Jusammenstellung der Militär-, Kriegsmaterial- und Verpflegungszige, sowie in Bezug der deslit zu zahlenden Preise genießt. Demgemäß werden die Französsischen Gesellschaften die Preise erheben, welche in den genannten Berträgen, von denen einige Exemplare in lürzefter Frist den Deutschen Behörden übergeben werden sollen, seitzesetzt für den Die Rechnungen werden wöchentlich aufgestellt und in der solgenden Boche bezahlt.

#### Artifel 5.

Um bie Beziehungen ber Deutschen Behörden zu ben Französischen Gienbahngesellschaften zu erleichtern, werben die leteteren sich je burch einen Delegirten vertreten lassen, welcher wegen der llebernahme bes Betriebes auf ben betreffenden Bahnlinien direft unterkandeln wird. Sie werden außerzbem behufs Aussührung ihrer Verträge Spezialdelegirte ernennen und biesen Bollmacht geben, sie zu vertreten und in ihrem Namen giltig zu handeln.

Diese Delegirten werden an den Orten wohnen, welche durch die Deutschen Behörden bezeichnet sind, so daß die letzteren mit ihnen direkt über die Geschäfte verkandeln lönnen, welche die Ausssübrung dieses Artistels betreffen.

#### Artifel 6.

Um ben Transport ber Frangoffichen Ariegsgefangenen zu erleichtern, wird die Frangoffiche Regierung zur Disposition ber Deutschen Behörben eine Anzahl Baggons stellen, beren Mazimum auf 5000 festgestellt ift.

#### Artifel 7.

Die Dentschen Behörben werben bem Französischen Minister ber öffentslichen Arbeiten bie Puntte bezeichnen, auf welchen sie munichen, bag ihnen bieses Material nach und nach übergeben wird. Die Französische Regierung wird in möglichst turzer Frist bie von ihr zu liesernden Wagen übergeben laffen.

#### Artifel 8.

Wenn auf dem Wege von Frantreich nach den Pläten, in welchen die Französischen Gesangenen internirt sind, die Waggens zum Rücktransport Deutscher Truppen benutzt werden lönnen, werden die Französischen Eisenschaftngefellschaften dies in teiner Weise bindern. Dieser Transport wird in ganzen Bahnzügen bewirtt werden, welche durch Französische Waschinen bestörtert und bis zu den Uleberganzsstationen gesindet werden sollen, welche

durch Spezialfonventionen zwischen den Deutschen Usbörden und den Frangössischen Gisenbahnzeiellichaften zu vereinbaren sind. Auf diesen Stationen werden die Gesangenenzüge durch Französlische Maschinen wieder übernommen.

#### Artifel 9.

Die burch die Französischen Gesellschaften ausgesührten Transporte werben burch die Deutschen Behörben zu ben Preifen fezacht, zu welchen biese Transporte im Frantreich sier Bedaung der Französischen Augierung besacht werben. Wenn die Waggons auf den in Artikel 8 erwähnten liebergangsstationen leer sibergeben sind, werben die Deutschen behörben für die biebiefeits biesel liebergangsstationen Sern genen Streden nichts bezahlen.

#### Artifel 10.

Hur die Streden, welche die Französischen Baggons jenseits der Ueberschieren, welche beit früherte Berträge zwischen Gesellschaften die Gebühren, welche durch frühere Verträge zwischen der Französischen Oftbahngesellschaft einerleits und der Königlichen Eisenbahndirestion zu Saarbrücken, sowie der Großberzoglich Badenschen Generaldirestion andererseits vereindart ind. Der eritere dieser Berträge sindet auf die über Saarbrücken gesenden, der zweite auf die über Kehl gehenden Baggons Anwendung. Wenn Waggons über Keißenburg gehen, werden die Bergütungen nach den Verträgen bezahlt, welche die Pfälzisiche Eisenbahngesellschaft mit der Französischen Oftbahngesellschaft abgeschlese hat.

#### Urtifel 11.

Die Rechnungen ber ben Frangöfischen Gesellschaften schuldigen Beträge werben am Schling seber Woche aufgestellt und in der solgenden Woche besacht. Die auf die Durchgangsgebühren beginglichen Rechnungen werben monatlich in der vor dem Artiege gebränchlichen Form ansgeglichen.

#### Artifel 12.

Das Fahrmaterial, welches ben Deutschen Behörden in Gemäßheit ber Konvention vom 28./30. Januar 1871 übergeben ift, wird ben Französischen Gejellschaften gehn Tage nach Unterzeichnung bes Gegenwärtigen übergeben.

(geg.) Durbad. v. Stoid. Engelhart.

Bejehen, um ber Konvention angeheftet zu werden, welche die Aussührung ber Friedensprasiminarien betrifft und zu Ferrières am 11. März 1871 unterzeichnet ist.

Jules Favre. v. Stofc. Engelhard.

Nachdem durch biefe Bestimmungen ben Deutschen Forberungen Genuge geleistet worden war, ftand ber Raumung von Verfailles nichts entgegen. Sierfür wurde noch am Nachmittage bes 11. Mar; angeordnet:

### 27r. 768.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Le Vert-Galaut, und an das Ernppenkommando Derfailles.

S. C. Rerrières, ben 11. Marg 1871, 415 a. Telearamm.

Rach erfolgter Ginigung mit bem Frangoffichen Gouvernement ift nunmehr bie Raumung von Berfailles und Umgegend am 12. pormittags in ber uriprünglich für ben 11. festgesetten Art vollständig auszuführen. Requisitionen jeber Art find fortan allgemein verboten.

Das Berbot ber Gintreibungen ging an fammtliche Obertommandos und an die Generalgouwernements zu Reims, Ranen und Berfailles (Lagun) fowie an das Generalfonimando XII. Armeeforps zu Nanteuil: Le Handouin und an die Burttembergifche Relb-Divifion gu Bailly Chateau.

Die am 11. Marz vormittags von Paris zur Besetung von Berfailles ge-mäß Artifel 1 des Bertrages vom 6. Marz in Marsch gesehen Frangösischen Truppen sonnten ihren Austrag nicht erfüllen, sondern mußen mit ihrer Spihe bei Biroslay halt machen und die weitere Entscheidung abwarten. General de Baldan beichwerte sich beshald, in Untenntniß von den Anord-nungen des großen Sauptquartiers, beim Grafen Molte und erhielt nachstehende

Antwort:

# 27r. 769.

### An den General de Valdan, Baris, Valais du Couvre.

Telegramm. D. D. Rerrières, ben 11, Darg 1871, 90 a.

Rachbem bie Erfüllung ber Bedingungen bes Pralimingrvertrages vom 26. Rebruar in wesentlichen Buntten feitens bes Frangofischen Gouvernements in Frage gestellt mar, ift bieffeits Die bereits eingeleitete Raumung von Berfailles inhibirt worden. Da indeffen beute ein volliges Ginverständniß erreicht ift, fo ift bereits angeordnet worben, bag im laufe bes morgenben Tages Berfailles geräumt werbe. Auch wird bieffeits ein Ginfpruch bagegen nicht erhoben werben, bag ein Theil ber für bie Garnijon von Baris genehmigten 40 000 Mann Berigilles beient.

Mm 12. Marg morgens erfolgte bann bie Raumung von Berfailles burch bie Deutschen, nachdem General Binon am Abend vorher feine Truppen nach Baris guriidaegogen hatte.

Auf verschiedene Anfragen Des Beneralgomvernements im Elfaß erwiberte ber Chef bes Generalftabes ber Armee;

# 2Tr. 770.

### An das Generalgonvernement im Elfaß, Strafburg.

Telegramm. S. Q. Ferrieres, ben 11. Marg 1871, 110 v.

Rommandant von Bitich wird von seiner Regierung Befehl zur Mäumung erhalten. De Desensionsmaterial und Vorräthe in der Festung verbleiben, wird demnächst entschieden werden. Abrüdende Besatzung nimmt ihre Keld- und Maricanskriftung mit sich.

Feftung Beffort fteht fortbauernb in gar feiner Begiehung mehr gum Generalgouvernement Glag.

Die Brigade Sugel ber Württembergifden Feld-Divifion fand auf ihrem Mariche jur Besetung des Departements Marne (vergl. Nr. 745) Schwierigkeiten und melbete bies dem großen Sauptquartier, worauf telegraphifch verfügt wurde:

# 2fr. 771.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Le Vert-Galaut.

Telegramm. S. C. Ferrieres, ben 11. Marg 1871, 445 a.

Burttembergische Division melbet soeben, daß sie heute, morgen und wahricheinlich auch übermorgen mit ben Truppen bes II. Baverischen Korps treuzt und gemeiniame Quartiere hat. Wenn die Bewegung bes Baverischen Korps nur einen Tag ausgehalten wird, ist ber lebelstand für die nächsten Tage zu vermeiben. Bitte birette Nachricht über etwa getroffene Anordnung nach Gret an 3. Württembergische Brigade zu telegraphiren.

Lettere murbe von biefen Anordnungen unmittelbar verftanbigt.

In Ergänzung ber Direktiven vom 3. Marz ergingen am 12. folgende Beifungen für Die Ausführung bes Rudmariches in bas Baterland:

# Mr. 772.

### An das Oberkommando der Erften Armee, Amieus.

Telegramm. S. D. Ferrieres, ben 12. Marg 1871, 180 a.

17. Divifien ift in ber Richtung Diebenbofen-Maing in Marich gu feten. Wegen Durchmarich burd Raven bes XII, und VII. mit biefen nach

Soissons (13.) und Chatel sur Moielle (17.) in Berbindung treten. Resgiment Nr. 19 ift per Zußunarich auf Strafburg zu instradiren. Hauptetappen hierher melben. I. Armeetorps in öftlicher Richtung zu echeloniren, 3. Kaspalleries Division gleichfalls.

# Mr. 773.

### Au das Oberkommando der Sud-Armee, Dijon.

Telegramm.

5. Q. Berrieres, ben 12. Mara 1871, 180 a.

Babische Division per Justmarich nach ber heimath in Marich zu setzen. Regiment Nr. 19 wird burch Erste Armee nach Strafburg in Marich gesieht und von bort vermuthlich per Babn in die Garnison geben. Belsert ist burch Truppen ber 4. Insanterie-Division zu beletzen.

Auf die zur Offupation bestimmten Truppen bezieht sich eine nach München gerichtete Anfrage:

# 2(r. 774.

### An das Königlich Bagerifche Kriegsminifterinm, Münden.

Telegramm.

5. Q. Gerrieres, ben 12. Darg 1871, 10 a.

Unter ben zulest in Franfreich verbleibenden 50 000 Mann wird fich eine Baveriiche Infanterie-Division befinden. Belde wird bies bann fein? Orabtantwert zum 13, oder 14. nach Nanco.

Der Baperifche Rriegeminifter Freiherr v. Pranth bezeichnete bierfur Die 2. Infanterie-Division unter General v. Maillinger.

Die beabsichtigte Verlegung bes großen Sauptquartiers erforderte besondere Anordnungen:

# 2Tr. 775.

An die Generalgonvernements Reims und Lothringen, Nancy, sowie an das Oberkommando der Dritten Armee, Meanr.

Telegramm. S. D. Ferrieres, ben 12. Marg 1871, 130 a.

Seine Majeftat reifen am 13. frub 830 von Lagny nach Rancy. Ans funft bajeloft abends 60.

Siderung ber Babn.

Die Oberfommandos ber Erften Armee, Amiens, ber Zweiten Armee, Fontainebleau, ber Mage-Armee, Berberie (smifden Compieane und Creif), und ber Gub Armee, Dijon, bas Beneraltonunando XII. Armeeforps, Billers Cotterets, Die Sunsextmee, Jupp, aus Generationtanton Ari. Anteretorps, Genes Corterets, die Generalgouvernements Essas und Berfailles (Lagun), das Gouvernement Met, das Kriegsministerium, Betlin, erhielten die Nachricht, daß das große Hauptquartier am 13. nachmittags in Nancy sei und mm 14. der verbleibe.

Außerdem fragte Graf Mottke auf Wunsig Seiner Majestät des Kaisers beim Generalgouvernement Lothringen telegraphisch an, welche Truppen sich am 13. und 14. in Nancy, ebenso deim Gouvernement Met, welche Truppen sich am

15, bort bei ber Durchreife bes Allerhochften Rriegsberen befinden mirben.

Der Chef bes Beneralftabes bes Bouverneurs von Paris erhielt folgende Benachrichtiauna:

# Mr. 776.

### An den General de Valdan, Daris, Valais du Convre.

Telegramm. S. O. Rerrières, ben 12. Dlarg 1871, 120 mittags.

Das große Sauptquartier ber Deutschen Armeen gebt am 13. nach Nancy. Gur weitere Berbanblungen betreffent bie militariiden Berbaltniffe bei Baris ift bas Armeefommando in Compieane fompetent.")

Die bem Frangonichen Gouvernement burch bie Unruhen ber nationalgarben in Paris entstandenen Edmierigfeiten fanden auf Deutscher Geite volles Berftanbnig und mar die oberfte Beeresleitung bereit ben Frangofifchen Begenmaßregeln feine Schwierigfeiten in ben Beg gu legen.

# ?tr. . 777.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Alcane.

S. C. Ferrieres, ben 12. Marg 1871, 120 mittage. Telearamm.

Gur bie naditen Tage fteben Operationen ber Frangofiichen Truppen gegen bie gufftanbifden Rationglaarben in Baris in Auslicht. Etwaigem Anfuden bes Generals Binop um Erlaubnif, die neutrale Bone zeitweise mit Detachements betreten zu burfen, fann entiprochen werben. Rabe por Baris verbleibenbe Truppen banad angumeifen.

' Daffelbe Telegramm ging an bas Dbertommando ber Daas-Armee in Berberie mit bem Bufat:

<sup>\*)</sup> Dbertommanbo ber Daass, fpater Dritten Armee (vergl. C. 664).

Desarmirung ber Bombarbements Batterien außerhalb ber Forts fann beginnen, ebenfo Abtrausportirung bes Materials.

Am 12. März theilte General v. Fabrice bem Chef bes Generalstabes ber Armee mit, bag nach einer am Tage vorher mit herrn Jules Favre getroffenen vorläufigen Berabrebung nunmehr bie Erhebung ber sämmtlichen noch ichstättabigen biretten Steuern und Kontributionen seitens ber Truppen einzustellen sei.

Dagegen sollten alle bis gum 2. Marg 1871 falligen und noch nicht er benenn Teuern ber Frangofischen Negitzung in Nechnung gestellt und für bie indiretten Steuern ein Juschlag von 100 bis 150 pCt. in Unschaftag gebracht werben.

General v. Fabrice bat ichließlich barauf hinwirten zu wollen, daß bei Festsemeng diese Steuerzuschlages nach billigen Grundsagen versahren und daß solche Gemeinden, die durch ben Arieg schon erhebliche Einbuse erlitten hatten, besonders berücklichtet würden.

Dies an die Beneralgouvernements zu verfügen murbe nach mundlicher Be-

fprechung bem Beneral v. Fabrice felbit überlaffen.

Dagegen telegraphirte Graf Moltte:

## Mr. 778.

An sammtliche Oberkommandos, an die Generalgouvernements Reims und Lothringen, an das Gonvernement Alch, an die Generalkommandos XII. und VII. Armeckorps, sowie an die Württembergische Feld-Division.

Telegramm.

S. C. Ferrieres, ben 12. Marg 1871, ab Babuhof Epernan ben 13., 1° a.

Nach erfolgtem Uebereintommen mit ber Franzöfischen Regierung hat fortan auch jede nachträgliche Gintreibung von Kontributionen und rückftändigen Steuern zu unterbleiben. Etwaigen miftverständlich eingebenden Requisitionen ber Abministrativbebörden ist nicht zu entsprechen. Näberes ichriftlich.

Bon Nancy aus ging dann am 14. den obengenannten Beförden (mit Ausnachen der unmitteldar angewisienen Generalgouvernements) eine Abschrift des Schreibens des Generals v. Fabrice vom 12. ju.

In der Nacht vom 14. jum 15. Marz theilte der Stellvertreter des Reichstanzters eine Depeiche des herrn Jules Favre mit, in der Ivosifisseiten der Bewölferung von Beaune") mit den — bort entgegen der Konvention vom 25. Februar noch befindlichen — Deutschen Truppen in lebhaften Farben geschisdert und die Raumung dieser Seads verlangt wurde. Ebenfo seien in Dion Ivosifisseiten vorzetommen, die ein Betalfen der Stadt durch die Deutschen Truppen wünschenswerth machten. Ueberhaupt migten überall strenge Anordnungen zur Aufrechterschlung der Desiphin gegeben werden.

General v. Sabrice hatte erwibert, die Disziplin unferer Truppen werbe gehandblabt, nur fei zu wunichen, daß auch Francofischeits mit gleichem Erfolge ben häusigen Musikertungen ber Bevolterung entagengenterten werbe

Braf Moltte telegraphirte hierauf von Mes aus auf ber Reife bes großen Sauptquartiers nach Frankfurt a. Dt.:

<sup>\*)</sup> Beaune mar ben Berträgen gemäß von ben Deutlichen Trupven wieber befest worben und brauchte erft am 28. Marz geräumt zu werben. Bergl. Rr. 751, § 8.

### 27r. 779.

### An den Königlich Sachfifden Generallientenaut v. Sabrice, Ronen.

Telegramm.

26 Des, ben 15. Darg 1871, 1130 v.

Beaune wird geräumt werden, sobald Bevölferung bort rubige haltung angenommen haben wird. Bis babin werden wir unser Recht ber Offupation ausüben.\*) Ranmung von Dison wird nicht erfolgen. Bitte herrn Favre zu notifiziren, baß Schuld ber jest eintretenden Differenzen zwischen Deutschen Truppen und Französischer Bevölferung lediglich letterer zufällt, da Disziplin giet bei uns eher noch strenger gehandhabt wird als während bes Krieges. Gegen sich zeigende Widerselbslichteit muß mit größter Strenge eingeschritten werden

Am 16. Mar; wurde das große Sauptquartier von Frankfurt a. M. nach Erfurt verlegt und traf am 17. wieder in Berlin ein. Die nothwendigen Benachrichtigungen waren von Nancy und Frankfurt a. M. aus ergangen.

Dit ber Rudtehr in die Beimath trat indeß in der Thätigleit des Generalftades bes großen Sauptquartiers feine Aenderung ein, wie aus bem folgenden Schreiben hervorgeht:

# Mr. 780.

### An den Sandelsminifter Grafen v. Iheuplig.

D. D. Berlin, ben 18. Marg 1871.

Da die Oberleitung ber immobilen Armee in derselben Art und Beise weiter gesührt wird, wie dies bisher aus dem großen Hauptquartier Seiner Majestät des Kaijers und Königs geschehen, so ist es auch durchaus erforderslich, daß die Exelutivtommission bei Ausübung ihrer Funktionen in berselben nahen Verbindung mit dem Generalstade verbleibt wie früher. Das Vürcau jeuer Kommission muß daher im Gebäude des großen Generalstades, Behrensftraße 56, etablirt werden.

Euerer Excellenz versehle ich nicht hiernach gang ergebenft anheimzuftellen, sehr gefälligst zu bestimmen, wer nunmehr — ber Ministerialbirettor Beishaupt ober ber Geheime Baurath Kinel — die Junktionen bes Civilsmitgliedes ber Exclutivfommission wahrnehmen soll, und bann ben betreffenden herrn mit Beisung zu versehen.

<sup>\*)</sup> Rachbem Die Bewöllerung eine ruhige Saltung angenommen hatte, murbe Beaune bereits am 24. Mars geräumt.

Der Berband ber Maas-Armee war burch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 14. Mar, aufgelöft worden; simmtliche vor Paris verbleibenden Eruppen wurden als Dritte Armee dem Kronpringen von Sachsen unterfless.

Auf eine Anfrage bes Benerals v. Echlotheim, unter weffen Befehl bie

Rorps ber Daas-Armee u. f. m. treten follten, erwiderte Graf Moltfe:

## ??r. 781.

### An das Oberkommando der Dritten Armec, Compieanc.

Telegramm.

D. Q. Berlin, ben 18. Darg 1871, 110 v.

Bisherige Korps u. f. w. ber Maas-Armee treten in Berband ber Dritten Armee.\*)

Betreffe ber in Franfreich gulest gurudbleibenden Truppen murbe verfügt:

# 27r. 782.

# An den Königlich Sanerischen Kriegsminifter Freiheren v. Prankh, Münden.

Telcaramm.

5. Q. Berlin, ben 18. Marg 1871, 110 v.

Da die zuleht in Franfreich verbleibenden Truppen eine Gesammtstärte von 50 000 haben sollen, ist die einzelne der 4 Divisionen auf 12 000 Mann an Mannichaften, Offizieren und Beamten ieftgestellt worden.

Euere Excelleng wollen biernach bie Starte ber einzelnen Truppentheile beftimmen.

Auf Anfragen bes Benerals v. Manteuffel erfolgte nachstehende Antwort:

# Ptr. 783.

### An das Oberkommando der Sud-Armee, Dijon.

Telegramm.

S. C. Berlin, ten 18. Marg 1871, 1230 a.

Rriegszuftand in ben von Dentiden Truppen offnpirten Frangofifden Gebietstheilen wird bis auf Weiteres beibehalten.

<sup>\*)</sup> Am 25. Maiz murden die übrigen Oberkommandos sowie die Gentrassommandos der dem großen Hauptquartier unmitteldur unterfeltlen Armeestore (VIL und XII.), die in demigliche Bechaltnis stehende Bürttembergische Feld-Toisison und das Generalsquavenement im Essa, von der Justumenispung der "jesigen Tritten Armee" in Kenntnis gesept: Garde, IV., VI., XI., I. und II. Avgerisches Armeestorps, 4. und 5. Kavalsleite-Toisison. Hauptgesen.

Allerhöchster Befehl betreffend ipezielle Regelung Diefer Berhaltuiffe folgt nach.

Dem Frangöfischen Gouvernement ift bie balbige Raumung von Beaune in Aussicht gestellt, jofern Stimmung bort fich beruhigt. Naheres ichriftlich.

An demfelben Tage erhielt General v. Manteuffel schriftlich Kenntniß von den biplomatischen Berhandlungen wegen Beaune (S. 662). Um 20. melbete ber General telegraphisch, daß er die Rammung dieser Stadt für den 24. angeorbnet habe, da die Bewölkerung sich beruhigt hatte.

Der Rommandant von Bitich verweigerte trot einer Depeiche Jules Favres ben Abgug und verlangte schriftlichen Befehl ober einen Abgefandten feines Kriegsministers, ber allein auf die vereinbarten Bedingungen hin die Raumung ber Kestung veransassen fonnte.

Braf Moltte fah fich hierdurch genothigt erneut bie Bermittelung bes Ctell-

vertreters bes Heichstanglers in Unfpruch ju nehmen:

# 27r. 784.

### An den Koniglich Sachfifden Generallieutenant v. Fabrice, Rouen.

Telegramm. S. D. Berlin, ten 18. Marg 1871, 1º a.

Kommandant von Bitich will telegraphischen Befehl zur Räumung nicht auerkennen, sondern verlangt schriftliche Ordre des Französischen Kriegsministers. Es scheint, daß er nur einen Vorwand sucht, nun Material der Festung zerftören zu können. Bitte Jules Favre hiervon zu benachrichtigen, mit dem Bemerken, daß, wenn freiwillige Räumung nicht sogleich erfolge, wir die Festung augreisen mußten. Forderung wegen Schadenersatz für absichtlich zerftörtes Material wird verbehalten.

Am 22. Marg jollte zum ersten Male seit bem Beiteben bes neuen Deutschen Reiches Kaisersgeburtstag gefeiert werden. Um biefen Lag auch den Eruppen möglichste seine zu gestalten, schrieb Graf Moltte an ben Chef bes Militär- fabinetes:

## ?tr. 785.

#### An den Generallientenant v. Ereschow.

S. C. Berlin, den 19. Marg 1871.

Euerer Excellenz beehre ich mich einen Antrag bes Generallieutenants v. Stofch — betreffend die Gewährung eines Paufchquautums aus disponiblen Mitteln an die in Frantreich und ben neu erworbenen Deutschen Lauden stehenden Truppen zur Zeier bes Geburtstages Seiner Majestät bes Kaijers und Königs — mit bem gang ergebenen Erjuchen vorzulegen, die Bollziehung

der bewilligenden Allerhöchsten Rabinets-Ordre fehr geneigtest möglichft bald berbeiführen zu wollen.

Der Ausbruch bes Boltsaufstanbes in Paris am 18. Mar; und bie Raumung ber Sauptstadt burch bie Rrangofifchen Truppen veranlaften auf Bunfch bes Reichstantlers solenbe Beisungen:

# 27r. 786.

### An die Oberkommandos der Erften, Jweiten, Dritten und Sud-Armee.

Telegramm. S. C. Berlin, ben 20. Marg 1871, 1º a.

Infolge der Parijer Verhältniffe ift den Frangofen gegenüber eine besobachtende haltung einzunehmen, solange unfere Truppen nicht angegriffen und unfer Offupationsbezirt respettirt wird; bewaffnete Insurgenten, die sich im Vereich unserer Offupation zeigen, sind zu entwaffnen und bei Widersstand feindlich zu behandeln. Sollte Frangösische Rezierung mit unseren Truppen Verbindung antnuppen wollen, so sind jelche Eröffnungen freundlich entgegenzunehmen und bierber telegraphisch zu melben.

Rur an Die Dritte Armee:

Entiprechenbe Rongentration wird anbeimgeftellt.

Sbenfalls auf Borichlag und Befürwortung bes Grafen Bismard bei Seiner Majeftat wurde an bemielben Tage abends nach einem eigenhandigen Entwurfe bes Grafen Moltte beiohlen:

# 27r. 787.

# An das Oberkommando der Dritten Armee, Compiègne.

Telegramm. S. Q. Berlin, ben 20. Marg 1871, 7º a.

Das Oberfommando wolle auf geeignetem Wege gur Kenntnif der augenblidlichen Machthaber in Paris gelangen laffen, daß bei etwaigen Unternehmungen, welche die Aussischrung der Bedingungen des Praliminaririedens behindern, oder Unternehmungen, welche die Sicherheit der Dentichen Truppen gefährden, die Stadt seindlich behandelt werden wird.

Erinde um fortlaufende telegraphische Mittbeilung über Parifer Berbaltniffe. Bo befinden fid gegenwärtig Geschüne und Material aus den bisberigen Bombardements-Batterien der Nordostirout?

Das Beneralgouvernement im Gliag melbete am 20. Marg, bag ber Rommanbant von Bitfd fich noch immer nicht gur Uebergabe ber Geftung berbeilaffe, daß er aber militärsisfalisches Eigenthum tagelang an Einwohner ber Stadt öffentlich versteigert und sowohl bie Stadt ber Garnison wie biese der Stadt ein Festmahl gegeben haben solle.

Graf Moltle perfinte barauf:

## Wr. 788.

### An das Generalgonvernement im Elfaft, Strafburg.

Telegramm.

5. Q. Berlin, ben 21. Darg 1871, 110 v.

Rommandant von Bitich ift gur fofortigen Uebergabe mit bem Bemerten aufguforbern, bag nach Ablanf von 12 Stunden bie Reindseligteiten beginnen und er nebit ber Garnijon als Rauber auf Dentichem Gebiet bebanbelt werben murbe.

Sofortige engite Cernirung und bemnachftiger Artillerieangriff poraubereiten. Was etwa bagu noch gebraucht wird, bier gu beantragen.

Rommanbant baftet außerbem, bis Schabenerfat feitens bes Grangofifden Bouvernements geleiftet ift, für bas verborbene ober verfaufte Material ber Jeftung und wird vorläufig auch nach llebergabe von Bitich festgehalten. Dies ibm bei Aufforderung ebenfalls mitzutheilen.")

Daraufhin erfolgte bie Rapitulation ber Geftung. Rachbem bei ber leber: nahme festgestellt worden mar, bag bas Material in guter Berfaffung und voll: ftanbig vorhanden, mithin Die Berüchte über Berfteigerung ungutreffend maren, murbe ber gunachit festgehaltene Rommanbant am 26. Dars auf Befehl bes Chefs bes Beneralitabes ber Armee entlaffen.

Am 21. Marg hatte Beneral v. Fabrice an ben Reichstangler telegraphisch über Die Greigniffe in Paris berichtet und mit ben Worten geschloffen:

"Alle Gifenbahnen burfen nicht mehr nach Baris hineinfahren. Wieberaufnahme unferes Betriebes bei Fortbauer ber Rrifis voraussichtlich nicht gu umgeben."

Braf Bismard richtete bierauf nachftebendes Schreiben an ben Brafen Moltte:

"Berlin, ben 21. Mars 1871.

Euerer Ercelleng beehre ich mich, in ber Unlage bas neuefte Telegramm bes Benerals v. Rabrice gang ergebenft zu überfenden.

Die Greigniffe in Baris und die Ungewigheit, ob ihnen gegenüber Die gegenwärtige Regierung Die hinreichende Rraft entfalten werde, haben Die burch

<sup>\*)</sup> Auch Graf Bismard murbe von biefen Anordnungen in Renntnig gefest und ertlarte fein Einverstandnig.

ben Ptaliminarfrieden überhaupt nicht ausgeschlossene Möglichseit, daß wir die Feindseligseiten wieder aufnehmen müssen, in größere Aabe gerückt. Die Entwiedelung stann ausbleiben, aber auch sehr schnell eintreten, und in dieser Rücklich hat die gestrige mündliche Aeußerung Eurere Ercellenz, daß ein Theil unseres schweren Belagerungsgeschützes schwer Ercellenz, daß ein Theil unseres schweren Belagerungsgeschützes schwer Ernasport nach Deutschland begriffen sei, mich mit einiger Bestranß erfüllt.\* Sollte es sich bestätigen, so wirde ist Westen ganz ergebenst anheimstellen dei Seiner Maziklät zu beantragen, daß die Geschütze mit möglichser Beschleunigung vor Karis zurückgeführt werden; daß hinreichende Munition für eine eventuelle Beschiegung noch vorhanden sie, glaube ich aus den mit vor meiner Aberise von Verlailles von son sonnyetenten \*\*) Setzleu gemachten Mittellungen entnehmen zu dürsen.

von ionprenten "Bettelen gemachten Beitheltungen entnehmen zu burgen. Jugleich halte ich es doch für empfelsenswerth, bag an die gegenwärtigen Machthaber in Paris die Aufforderung zur herziellung der Telegraphenlinie über Nantin gerichtet werde, da diese Forderung eventuell zur Alärung unstere Etellung und, in Ermangelung anderer, zum Anfnüpfungspunft für weitere Schritte dienen tann, wenn wir folde nötigig halten sollten. Ich erlaube mir baher mein gestern in dieser Beziehung gestelltes Ersuchen zu wiederholen, aber

ohne bie Bezeichnung eines Termins von 24 Ctunben.

Endlich veranlaßt mich der Schluß des Telegramms des Generals v. Fabrice, bessen Unsicht mit richtig erscheint, zu dem gang ergebensten Ersuchen, daß Guere Crelleng auch in Bezug auf die Wiederaufnahme unseres Eisenbahnbetriebes die geeignetem Anordnungen treffen wollen."

Graf Moltfe ermiberte:

# Mr. 789.

### An den Reichskangler Grafen v. Bismard-Schonhaufen.

S. Q. Berlin, ben 22., ab ben 23. Märg 1871.

Euerer Excellenz beehre ich mich auf bas gefällige Schreiben vom gestrigen Tage unter Wiederanschliß des neuesten Telegramms des Generals v. Fabrice ganz ergebenst mitzutheilen, daß sich vor Paris anger der vollen Armirung der von ums besetzen Forts noch 51 schwere Geschütze nebet der ersorderslichen Bedienungsmannschaft\*\*\*) und Munition besinden. Hiernach glaube ich, daß von einer Wiederheranschrung der bereits abtransportirten Belagerungsseschütze um so mehr abzusehen sein möchte, als auch anderweitig die Entsstatung ausreichender Streitkräste vor Paris süchergestellt ist, wenn es dort zu einer Erneuerung der Keinbseligteiten sommen sollte.

<sup>\*)</sup> Am 23. Mary hielt ber Reichstanzier Seiner Majeftat bem Kaifer und Könige Bortrag über die politische Lage in Frantreich und besam von seinem Allerhöchten Herrn die Jusicherung, daß dis auf Weiteres tein Mann von den vor Karis stehenden Truppen gurückziegen werden und daß namentlich das Garde und V. Korps in ihren Stellungen verbleiben würden. Im Austrage des obersten Kriegsherrn theilte dies der Reichstanzler dem Grassen Woltke mit.

<sup>\*\*)</sup> Sierzu befindet fich am Rande ein Fragezeichen.

<sup>4\*\*) 26</sup> Festungsartillerie-Rompagnien, nach einer eigenhandigen Raubbemertung bes Grafen Moltte ju bem Schreiben bes Reichstanglers.

Ueber beabfichtigte Frangofiiche Truppenguigmmengiebung bei Berfailles. 24. Mars 1871.

Um Guerer Ercelleng Bunich bezüglich ber Biebereröffnung ber aufer Betrieb gefesten, außerhalb unferes Offupationerapone gelegenen Frangofifden Telegrapbenftation Bantin thunlichft entgegengufommen, babe ich an bas Oberfommando ber Dritten Urmee bie Anweisung gur bezüglichen Aufforberung an bie gegenwärtigen Dachtbaber in Baris ergeben laffen.

Die Bieberaufnahme unferes Gifenbahnbetriebes ift porbereitet.

In letterer Begiebung mar am 22, eine entsprechende Aufforderung an ben Sanbelsminifter ergangen, unter Mittheilung ber Depeiche bes Generals v. Fabrice, beren Wortlaut auch ber Kriegsminifter erhielt.

Betreffs ber Telegraphenstation Pantin murbe angeordnet:

# Mr. 790.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Compieane.

Telegramm.

5. Q. Berlin, ben 22. Mara 1871, 145 a.

669

Graf Bismard municht bringent, baf an bie gegenwärtigen Dachtbaber au Baris bie Anfforderung gerichtet werbe, bie von ber Infurrettion gerftorte Telegraphenstation Bantin wiederberzustellen. Eriola Diefer Aufforderung hierber zu melben. \*)

Am 24. Marg erhielt Graf Moltte ein Schreiben bes Reichstanglers vom 22. mit der Mattheitung, daß — wie Graf dismard bereits mündlich dem Chef des Generalstades der Armee gegenüber als wahrscheinlich hingestellt hatte — Derr Thiers sich an den General v. Fadrice mit der Bitte gewandt habe, außer den durch den Kraliminarfrieden sir Karis dewilligten 4000 Mann (S. 506) noch ebensoviel Eruppen dei Bertailles zusammenziehen zu dürfen. Graf Bismard verfprach biefe Bitte bei Geiner Dajeftat befürmorten ju wollen, falls militarifche Bebenten nicht entgegenstanben. Graf Moltte antwortete bem inzwischen in den Fürstenftand erhobenen

Rangler des Deutschen Reiches:

# Nr. 791.

### An den Reichskangler fürften v. Bismard.

D. D. Berlin, ben 24. Darg 1871.

Guerer Durchlaucht theile ich in Berfolg bes gefälligen Schreibens vom 22. b. Dits. gang ergebenft mit, bag Geine Dajeftat ber Raifer und Ronig

Mottles militarifde Werfe. I. 3.

<sup>\*)</sup> Am 27. Marg melbete bas Obertommando gurud, bag ein Chef bes Central. tomitees in Baris fic personlich nach Bantin begeben und ben Telegraphen habe berftellen laffen.

Allerhöchstihr Einverständniß dazu erklärt haben, wenn es der Französischen Regierung erwünscht sein sollte, zum Zwed der Niederwerfung der Insurrettion in Paris dei Verfailles eine stärkere Truppenmacht zu versammeln. Dieselbe tönnte ohne Gefährdung unserer militärischen Interessen, gegenüber unserer mit über 200 000 Mann nahe Paris stehenden Nrmee, in maximo 80 000 Mann betragen; die Französische Regierung würde dann aber die Verpflichtung übernehmen müssen, mit dem Ginschreiten gegen die Insurrettion Ernst zu machen.

Der Französischen Regierung tönnte es babei überlassen bleiben, ob sie bie Berstärtung ibrer Truppenmacht burch Heranziehung von Linientruppen aus anderen Theilen Fraulreichs (wie denn äußerem Bernehmen nach jetzt ichon, entgegen dem Präsiminarvertrag, Truppenansammlungen zu Le Mansstattsinden jossen), durch Reorganisation von aus rückehrenden Gesangenen gebildeten Truppentheilen, oder durch Bersammlung von Nationalgarden der Provinzen herbeissühren will.

Daß die lehtere Alternative in Aussicht genommen zu sein scheint, durfte ans dem mit der Bitte um Rüdgabe beigefügten Telegramm des Generals v. Goeben ersichtlich sein. Eintretendensalls möchte indessen flipuliren sein, daß die innerhalb unseres Offupationsrayons zu bewaffnenden Nationalsgarden-Batailsone sofort auf das linke Seine-Ufer übergeführt und dort der Französischen Regierung zur Berfügung gestellt werden.

Bei ben weitgehenden Konzessionen, welche hiernach ber Frangösischen Regierung zu Gute fommen wurden, durfte es sich indessen empfehlen, auf die herbeisubrung einer wirtsamen Kontrole barüber Bebacht zu nehmen, daß die von uns gemachten Zugeständnisse nicht etwa gegen uns ausgenust werden fonnen.

Euere Durchlaucht bitte ich hiernach, mich namentlich auch bebufs Bescheidung des Generals v. Goeben baldigft mit Information über die diesershalb etwa mit der Französischen Regierung getroffenen Bereinbarungen versiehen zu wollen.

General v. Goeben hatte nämlich telegraphisch gemeldet, daß die Stadt Rouen der Aufsorderung ihrer Regierung, die Nationalgarde der Proving nach Berfailles zu schieden, entsprechen wolle, und um Entscheidung gebeten. Die auch bem Gurften Bismard vorgelegte Untwort lautete:

## Ar. 792.

#### An das Oberkommando der Erften Armee, Amiens.

Telegramm.

S. D. Berlin, ben 24. Märg 1871, 1230 a.

Beantragte Bewaffnung von Nationalgarben innerhalb unferes Offupationsrayons ift abhängig von verheriger Bereinbarung bes Reichstanglers mit Französischer Regierung. Definitive Entideibung baber vorbebalten.

Der Reichstanzler erwiderte noch an bemfelben Tage, daß er ganz nach bem Infacte bes diegen Schreibens des Grafen Moltte den General de Fabrice ans gewiefen habe, und ertläter fich mit ber Albsfich der Ciach Housen, ihre Autionalgarde nach Berfailles zu schieden, unter der Boraussehung einverstanden, daß diefelbe von Rouen aus auf das linke Seine-Uter übergeführt werbe. Graf Moltke verflate darauf footst:

2tr. 793.

### An das Oberkommando der Erften Armee, Amiens.

Telegramm.

S. Q. Berlin, ben 25. Marg 1871, 1130 v.

Abfendung ber Nationalgarde von Rouen nach Berfailles ift zu gestatten, sofern Bewaffnung und Abmarid auf lintem Seine-Ufer erfolgt.

Das Oberfommando der neugebildeten Dritten Deutschen Armee hatte solgende Ertlärung "an den jeweiligen Kommandanten von Paris" in Deutscher Sprache am 20. abends gerichtet:

Oberkommando ber Raiferlich Deutschen Dritten Urmee. Der Chef bes Generalstabes. v. Schlotheim."

Die Beröffentlichung ber Frangofischen Ueberfetung biefer Ertlarung in ben öffentlichen Blattern gab Unlag zu einem Schreiben an ben Fürsten Bismard:

# Mr. 794.

### An den Reichskangler fürften v. Bismardt.

D. Q. Berlin, ben 25. Marg 1871.

Es ift in den öffentlichen Blättern ein Telegramm veröffentlicht worden, welches der Generalmajor v. Schlotheim an die gegenwärtigen Machthaber in Paris gerichtet haben joll, um die Stellung der Deutschen Armeen der Insurvettion gegenüber zu präzisiren.

Der zu telegraphischem Bericht aufgesorberte Generalmajor v. Schlotheim hat mir bas in Abschrift beiliegende Telegramm mitgetheilt, welches in Deutscher Sprache an ben jeweiligen Kommandanten von Paris gerichtet worden ift.

Es ergiebt fich hieraus, daß das von dem Centralfomitee in Paris veröffentlichte Telegramm insoweit eine absichtliche ober unabsichtliche Fälschung entbalt, als "friedlich" mit "amicalement" übersetzt worden ift.

Euerer Excellenz gefälliger Erwägung ftelle ich hiernach ganz ergebenft anheim, die etwa erforderliche Berichtigung eintreten und lettere namentlich auch an das Französische Gouvernement zu Berfailles gelangen zu laffen.\*)

Die Saltung ber Aufftanbifden in Paris ließ eine balbige Beilegung bes Konflittes mit ber Frangofifden Regierung nicht erwarten, und tonnten bei ber Schwäche ber letteren Zwischenfalle eintreten, bie bie Deutschen Anteressen bebrobten.

Fürst Bismard hatte baber mit Allerhöchfter Ermächtigung durch General v. Habrice Berrn Zules Favre einstweilen vertraulich mittheilen lassen, daß eine etwaige Armirung der Erichte von Paris als Gröffnung der Feinheligkeiten seitens der Insurgenten betrachtet und demgemäß die Stadt seindlich behandelt werben würde.

Sraf Moltte traf, einer Aufforderung des Reichstanzlers entsprechend, Die erforderlichen militärischen Maßregeln:

# Mr. 795.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Compiègne.

Telegramm. S. C. Berlin, ben 25. Marg 1871, 10 a., ab 212 a.

Seine Majestat befehlen, daß bei etwaigen Berjuchen, die Enceinte von Paris zu armiren, die Stadt feindlich zu behandeln und die Weiterführung berartiger Berjuche burch Artillerieseuer zu hindern ist.

<sup>\*)</sup> General v. Fabrice veranlafte eine offizielle Berichtigung in ber amtlichen Zeitung ber Frangofischen Regierung,

Leiftungsfähigfeit ber Bahnen für ben Rudtransport ber Deutschen Truppen. 673 26. Marg 1871.

Der Eisenbahnminister Graf Ihenplit war auf die Bitte bes Chefs bes Generalstabes ber Armee vom 9. Marz i Rr. 764), für ben Rüdtransport ber Armee fechs bezw. gehn Ihge täglich in Aussicht zu nehmen, nicht eingegangen, da sonst eine Krifis für das vaterländische Bertehrsseben zu erwarten fei.

Graf Moltte manbte fich nunmehr an bas Rriegsministerium, in ber Hoffnung, burch bessen Bermittelung etwas zu erreichen:

# Ar. 796.

### An das Kriegsminifterium.

D. D. Berlin, ben 26. Darg 1871.

Dem Königlichen Kriegsministerium beehre ich mich antiegend mit der Bitte um Rüdgabe ein Schreiben\*) des herrn handelsministers vom 25. d. Mts. zur gefälligen Kenntniffnahme und mit der Bitte ganz ergebenst zu übersenden, geneigtest so bald als thunlich eine endgültige Entscheidung berbeiführen zu wollen, auf welche Anzahl von Zügen täglich für den Rüdstransport der Hauptmasse der Armee gerechnet werden kann.

Ich muß in biefer Beziehung bei meiner schon früher bargelegten Ansicht steben bleiben, daß es angemessen sei, täglich sechs bezw. zehn Züge zu
beförbern, und glaube, daß eine damit zu erzielende schnellere Nücksuhrung
der Armee auch den allgemeinen und vollswirthschaftlichen Interessen entspricht.

Ans ber anliegenden llebersicht\*) ist der große Zeitauswand ersichtlich, welcher bei einer Gisendahnleistung von nur vier bezw. sechs Zügen täglich ersorderlich sein würde, um die Armee zurückzusühren. Etwas könnte die Zeitdauer wohl dadurch verfürzt werden, daß noch einige Truppen mehr anf den Ausmarsch verwiesen würden; indessen es ist dabei zu berückstächtigen, daß durch langandauernde starte Durchmärsche den westlichen Landestheilen sehre ersebliche Landestheilen würden.

Gegen ben am Schluffe bes Schreibens bes herrn handelsministers gemachten Vorichlag ber vorherigen Rudsendung ber alteren Mannichaften muß ich mich sowohl in Rudsicht auf die jederzeit nothwendige Schlagfertigkeit der Truppen als auch in Anbetracht ber damit nothwendig verbundenen Komplifation ber Transporte ganz bestimmt aussprechen.

llebrigens wird voraussichtlich nach ber im ersten Drittel bes Upril gu

<sup>\*)</sup> Richt aufgenommen.

erwartenden Vollendung der Landwehrtransporte nach der Heimath eine Paufe in der stärferen militärischen Benugung der Bahnen eintreten, welche die Gelegenheit bieten wird, sowohl rückständige Privatgütersendungen nachzuholen als auch den Wagenpart der Bahnen zu ordnen.

Im Sinne diese Schreibens richtete der Ariegsminister am 28. März an den Grafen Jhenplity die Aussiroberung, dem Antrage des Grasen Mottte zu entwereden, und wies hierbei darauf hin, daß die Beschräntung der Sisenbahnleistungen auf vier dezw. sechs Jüge täglich einen Zeitauswahd won dere Monaten sür dem Auftransport unserer Eruppen in Anspruch nehmen würde; wenn serner auch gewerbeliche und industrielle Interessen eine baldige Rüdselbr zu der in Ariedenszeiten gewährleisseten Nenthum der Rahmen wünscherspelen zu der in Ariedenszeiten gewährleisseten Sennthung der Bahnen wünscherswerth erschen ben berechtigten Unspruch erschen, wie Armen, welche dasselbe vor ernsteren Schädigungen als den hier zu besürchtenden gewährt hat, bald zurücktehen, die bestressenden kein, die aber schen, die ab der Friedenschäftigkeit wiedergeben und die Opfer erschatt zu sehen, die ab der känderen Unterhaltung undoller Auspen. der Konten der

General v. Fabrice meldete am 26. dem Neichstanzler telegraphisch aus Rouen Folgendes:

"Troß schriftlicher und telegraphischer Aufforderungen wegen zulässiger die ber bei Berfailles zu sonzentrirenden Macht mit mir sich zu vernehmen, bis zur Etunde weder Untwort noch Berollmächtigter eingetroffen. Sode daher höhere Kommandos ersucht, alle Zuzüge aus oftupirten Provinzen vorläusig und die nach getroffenem Absommen nicht zu gestatten, auch gleiches Berbot aus zulehnen auf ein Bataillon mobile der Narne, das von Sare über Château Thierry nach Epernay marschiren sollte. Die bereits für Zuzug aus Nouen gewährte Erlaudniß ist selbstverständlich aufrecht erhalten. Favre ist siervon verständigt.

Fürft Biemard antwortete:

"Telegramm erhalten und einverstanden. Stelle anheim, nach Befinden noch brohender zu werden und die Forderung der Auflösung jeder Französischen Armes zwischen Seine und Loire in Aussicht zu stellen, wenn nicht sofort Versständigung über die Abweichungen von den Hriebenskispulationen mit uns gesucht und erlangt wird. Bitte telegraphischen Versich über Erfolg."

Ceine Majeftat ber Raifer und Ronig geruhten hierzu zu bemerten:

"Da wir 60 000 bis 80 000 Mann zur Bewältigung von Paris zu tonsentriren bewilligt haben, so mussen biese Verstärtungen boch zum Theil bas Land zwischen Seine und Loire durchschreiten, so daß ein Aushalten berselben zur Klage führen tann, daß wir die Bewältigung von Paris hindern. Wie soll das Widersprechende gelöst werden? Hat General v. Fabrice Vollmacht, den Obertommandos Beschl zu geben?

W. 26. 3. 71."

Lon der Sand des Grafen Moltke findet fich in den Akten ein diefe Fragen beantwortender Bleistiftwermerk:

# Pir. 797.

### In Begng auf die Allerhöchfte Randbemerkung.

lleber Bersammlung eines Truppenforps bei Bersailles soll eine Berständigung ftattfinden. Bevor biefe erreicht und die Bedingung zugesichert, sind die Konzentrationen dort, bei Le Mans und der Marich Rouven-Cpernau, gegen die Konvention.

In Boranssetzung ber Verständigung ist die Bewaffnung und ber Abmarich der Garde nationale von Rouen am linken Seine-Ufer diesseits genehmigt worden.

Die Armeefommandos werden bieffeits anzuweisen fein alse Zugüge aus ben von uns offimirten Bezirfen, und durch diefelben, zu verhindern, bis die Verständigung erreicht ist, auch fann noch Gegenbesehl nach Ronen abgehen.

Diefe Aufzeichnungen bilbeten die Grundlage für nachstehende Weifungen:

# Mr. 798.

An sammtliche Oberkommandos und selbständigen Generalkommandos sowie an die Württembergische Geld-Division.

Telegramm.

S. O. Berlin, ben 27. Marg 1871, 230 a.

Französische Regierung in Versailles beabsichtigt zur Niederwersung der Insurrestion in Paris auf dem von Deutschen Truppen besetzten Terrain Nationalgarden zu soformiren, zu bewassen und in dem Terrain zwischen Seine und Loire zu versammeln. Unsere Genehmigung hierzu abhängig von noch im Gange besindlichen Verhandlungen. Sobald General v. Jahrice bestriedigenden Abschluß der letzteren mittheilt, ist der durch das Gonvernement von Versailse angeordneten Ansstellung von Nationalgarden und deren Absmarich sein Dindernis in den Versa zu seinen.

### 27r. 799.

An den Königlich Sachfifchen Generallieutenant v. Jabrice, Ronen.

Telegramm.

S. Q. Berlin, ben 27. Marg 1871, 230 a.

Auf Allerhöchsten Besehl ist an die vier Armeetommaudos, die Generaltommandos VII. und XII. Armeetorps und Kommando ber Bürttembergischen Division bas nachstebende Telegramm gerichtet: Es folgt bas obige Telegramm.

Hiernach wollen Guere Excellenz eintretenbenfalls die erforderliche Benachrichtigung ergeben laffen und hierber Mittheilung machen.

Am 28. Marg tam bas Absommen qu Stande, durch das ber Berfailler Regierung bie Aufstellung von 80 000 Mann — fiatt ber durch ben Präliminar-frieden für Karis bestimmten 40 000 — bei Berfailles gestattet wurde.

Der Bertrag ging fammtlichen Deutschen Obertommandos ju und lautete:

#### Entre

Le Lieutenant-général M. de Fabrice, muni des pleins pouvoirs de S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,

> d'un côté et de l'autre

M. Pouyer-Quertier, ministre des finances du Gouvernement de la République Française, et

M. le Général de Valdan, délégué du général ministre de la guerre, munis des pleins pouvoirs du Gouvernement de la République Française,

Les pleins pouvoirs des deux parties contractantes ayant été trouvés en bonne et due forme, il a été convenu ce qui suit:

#### Article 1.

Considérant qu'en vertu des conventions arrêtées le 26 février dernier sous le titre de Préliminaires de Paix, le Gouvernement Français avait le droit, suivant le texte de l'article III des dites conventions, de conserver pour la garnison de Paris un corps d'armée qui ne doit pas dépasser 40 000 hommes et de maintenir les garnisons indispensables à la sûreté des places fortes;

#### Article 2.

Attendu qu'il avait été aussi stipulé que toutes les troupes non désignées spécialement dans les Préliminaires de Paix pour la garnison de Paris et les places fortes devraient se retirer et être maintenues sur la rive gauche de la Loire jusqu'à la signature du traité de paix définitif et l'accomplissement des engagements pris pour les versements par le Gouvernement Français de l'indemnité de guerre;

### Article 3.

Sur la demande du Gouvernement Français et en raison des évènements exceptionnels dont Paris se trouve le théâtre, le Gouvernement Allemand consent, pour faciliter l'accomplissement des engagements contractés par la France dans le traité du 26 février dernier, à apporter aux termes de ce traité les modifications suivantes:

#### Article 4.

Temporairement et jusqu'à ce que l'ordre public et l'autorité du Gouvernement issu de l'Assemblée nationale aient été complètement rétablis dans Paris l'effectif des troupes réunies à Versailles, siége du Gouvernement, et dans le département de Seine et Oise pourra être porté de quarante mille hommes jusqu'au chiffre de quatre-vingt mille hommes de toutes armes, y compris les gardes nationales, les mobiles et les mobilisés de tous les départements qui se rendraient à Versailles pour y défendre l'Assemblée nationale.

#### Article 5.

La concentration dans les environs de Paris et de Versailles des troupes dont il vient d'être parlé devra s'opérer par les soins des autorités militaires françaises dans un laps de temps qui ne devra pas excéder douze jours à partir du commencement de la mise à exécution de la présente convention.

#### Article 6.

Les troupes françaises qui doivent être dirigées sur Versailles pourront être tirées:

- 1º des garnisons de Besançon et de Lyon pour la région de l'Est.
- 2º de Bordeaux, de Tours, du Mans et de toutes les villes de l'Ouest:
- 3º de Lille, de Douai, de Cambrai et de Dunkerque, pour la région du Nord.

### Article 7.

D'après les conditions fixées par les Préliminaires de Paix du 26 février et la convention modificative signée à Ferrières le 11 mars courant, concernant le rapatriement des prisonniers, il avait été stipulé que toutes les troupes libérables seraient renvoyées dans leurs foyers et que celles qui étaient encore liées au service seraient dirigées sur leurs dépôts au delà de la Loire.

### Article 8.

En raison de l'urgence et de la nécessité de réorganiser immédiatement les corps de troupes qui doivent compléter les quatrevingt mille hommes de Versailles, l'autorité allemande consent à ce que ces troupes soient concentrées dans les places de Cambrai, Auxerre et Besançon et de là dirigées sur l'armée de Versailles.

#### Article 9

Afin de faciliter et d'accélérer les mouvements des troupes et leur concentration la plus rapide possible à Versailles, les autorités allemandes feront donner la préférence aux convois de troupes destinées à la garnison de cette ville.

#### Article 10.

Tous les mouvements des troupes qui auront à franchir et à parcourir les départements occupés devront être indiqués préalablement aux autorités allemandes.

#### Article 11.

Les conventions ont été arrêtées d'un commun accord entre les autorités allemandes et l'autorité française sous l'engagement formel et d'honneur, que les facilités données au Gouvernement de la République Française pour les mouvements des troupes et leur réorganisation n'ont pour but unique que le rétablissement de l'ordre public à Paris et le maintien et la protection du Gouvernement de l'assemblée nationale dont le siège est à Versailles.

#### Article 12

Il est entendu que les stipulations de l'article III des Préliminaires rentrent en vigueur des que l'autorité du Gouvernement sera rétablie dans Paris.

Le Gouvernement Allemand en outre pour se sauvegarder contre les éventualités imprévues, se réserve le droit de dénoncer la présente convention modificative des qu'il croirait ses intérêts compromis, sans être tenu en cela à un délai quelconque.

En foi de quoi la présente convention à été signée par les

parties contractantes.

Rouen, le 28 mars 1871.

signé: de Fabrice. A. Pouyer-Quertier. Gal de Valdan.

Betreffe Regelung ber Civilverwaltung in ben von ben Deutschen Truppen befetten Frangofifden Bebietstheilen hatte Beneral v. Fabrice bereits am 16. Darg mit ben Frangofifden Bevollmachtigten Berabrebungen getroffen, Die am 27. Die Genehmigung des Reichstanglers fanden. Im Anschlusse an dieselben hatte General v. Fabrice eine Instruktion für die Civiltommistare bei den kommandirenden Beneralen ber Offupationstruppen perfast, Die wiederum ben Chef bes Beneralstabes der Armee veranlaßten, Festsetzungen betreffend die Uebernahme der obersten Gewalt in den verschiedenen Oltupationsrapons burch die als Höchstemmandirende fungirenden Militarbefehlshaber gu treffen.

Diefe brei Urfunden gingen ben felbständigen Behörden mit folgendem Unichreiben gu, von bem auch ber Reichstangler und ber Rriegsminifter Renntnig erhielten:

# Ar. 800.

# Au fammtliche Oberkommandos\*) und selbfländigen Generalkommandos, sowie au die Württembergische Geld-Division.

5. Q. Berlin, ben 31. Mars 1871.

In Gemäßeit ber in Abidrift gang ergebenst beigefügten Konvention vom 16. b. Mts. betreffend bie vorläufige llebernahme ber Berwaltung bes von den Deutschen Armeen beseichten Offmpationsrapons burch Französische Beanite, ist (vergl. Art. 2) die Bestellung eines Civilsonunissans bei den Königlichen . . . . Rommando ersorderlich geworden. Wohldsssellelbe wolle sich zunächst behufs Namhastmachung einer geeigneten Persönlichteit an den Generallieutenant v. Fabrice wenden und dieselbe, sofern gegen sie teine Einswände zu erheben sind, zum Civilsommissan in dem dem Königlichen . . . . Rommando zugewiesenen Offupationsrapon ernennen, auch diese Ernennungen den Zeitungen zur amtlichen Kenntniss bringen.

Die auf Anweisung bes Reichstanzlers burch ben Generallieutenant v. Fabrice ben Civiltommissaren zu ertheilende Instruktion ist anliegend nachricklich beigesugt.

Die fernerweite Anlage endlich enthält die auf Allerhöchften Befebl ergangene Festsehung betreffend die Uebernahme ber obersten Gewalt in ben verschiedenen Offupationsrapons burch die als Söchstommandirende fungirenden Militärbesehlshaber.

### Anlage 1.

Entre

Le Lieutenant-général M. de Fabrice, muni des pleins pouvoirs de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse

d'un côté

et de l'autre

M. Pouver-Quertier, ministre des finances,

M. le Baron de Ring, délégué du ministre des affaires étrangères, et

M. Casimir Fournier, délégué du ministre de l'intérieur, munis des pleins pouvoirs du Gouvernement de la République Française.

<sup>\*)</sup> Am 31. Marz 1871 wurde das Oberkommando der Side-Armee durch Allechöchste Kadincts-Crore aufgetoft. Das II. und V. Armeekorps traten zur Zweiten Armee über, deren Oberkommando General v. Manteuffel an Stelle des — bereits feit Mitte Marz beutlaubten — Prinzen Friedrich Karl übernahm. General v. Stiefste blieb bei der Zweiten Armee als Chef des Generalsades. Saupsquartier Dijon.

Les pleins pouvoirs des deux parties contractantes ayant été trouvés en bonne et dûe forme, il a été convenu ce qui suit:

Les parties voulant assurer l'éxécution facile et loyale du Traité Préliminaire de Paix, signé à Versailles entre l'Empire d'Allemagne et la France le 26 février dernier et écarter toute éventualité de conflit entre l'armée allemande et la population française, ont arrêté les dispositions suivantes:

#### Article 1.

Bien que le droit d'administrer les territoires occupés soit réservé par l'article 8 du Traité de Préliminaires à l'autorité allemande jusqu'à la conclusion et la ratification du Traité de Paix définitif, copendant les autorités allemandes consentent à ce que l'administration départementale et communale y compris la sûreté générale et le maintien de l'ordre public dans les départements occupés par les troupes allemandes soit dès la ratification de la présente convention remise à l'autorité française aux conditions ci-après:

#### Article 2.

Le gouvernement français pourra rétablir les préfets, sous-préfets, maires et autres agents administratifs avec les attributions qui leur sont données par les lois.

De son côté l'autorité allemande placera près des chefs de corps ou partout où elle le trouvera nécessaire des commissaires civils qui auront la haute direction dans tout ce qui concerne les intérêts allemands.

Les fonctionnaires français sont tenus de se conformer aux mesures que le commissaire civil jugera nécessaire de prendre à ce sujet.

#### Article 3.

Les tribunaux français reprendront leur service ainsi que les juges de paix et les commissaires de police. La gendarmerie sera réorganisée.

Néanmoins l'état de siège avec toutes ses conséquences sera maintenu par les autorités allemandes dans les départements occupés.

### Article 4.

Conformément aux prescriptions de l'article 8 des Préliminaires de Paix toutes les autorités administratives françaises devront se conformer aux mesures que les commandants des troupes croiront devoir prendre dans l'intérêt de la sûreté, de l'entretien et de la distribution des troupes.

#### Article 5.

Dans le cas où les intérêts de ces dernières seraient compromis d'ici au jour de la ratification du Traité de Paix définitif les autorités allemandes se réservent le droit de reprendre en tout ou partie les droits concédés par les articles 1, 2 et 3 aux autorités françaises. Inftruftion fur bie Civilfommiffare bei ben tommanbirenben Generalen u. f. m. 681 17. Mära 1871.

#### Article 6.

La présente convention sera immédiatement soumise à la ratification du chancelier de l'Empire Germanique et du chef du pouvoir exécutif de la République Française.

En foi de quoi la présente convention a été signée par les parties contractantes.

Fait à Rouen le 16 mars 1871.

Signé: de Fabrice.

Pouver-Quertier.

B. de Ring.

C. Fournier.

Anlage 2.

#### 3nfraktion

#### für bie

### Civilfommiffare bei ben fommandirenden Generalen ber Offupationstruppen.

Den Civilfommiffaren bei ben fommanbirenben Generalen ber Offupa=

tionstruppen wird nachstebende Inftruttion ertheilt: Bur Ausführung bes Artitels VIII der Friedenspräliminarien ift von bem mit der Bertretung des herrn Reichstanzlers beauftragten Generals lieutenant v. Fabrice mit ben Bevollmächtigten bes Frangofifden Gouvernements die in der Beilage mitgetheilte Konvention gefchloffen worben, durch welche unerwartet bes befinitiven Friedens Die Berwaltung ber befegten Departements ben Frangofifden Beborben unter gewiffen Ginidrantungen und Borbehalten gurudgegeben wird.

Laut Urt. 2 biefer Konvention bat man Deutscherseits fich bie Bestellung pon Civilfommiffaren vorbehalten, welchen eine Oberaufficht ber Bermaltung in allen die Dentichen Intereffen berührenden Begiehungen gufteht; Die Frangöfischen Beborben baben fich insoweit ihren Anordnungen gu fugen.

Mus biefer ben Civilfommiffaren burch bie Ronvention zugewiesenen

Stellung ergiebt fich ihr Weichaftstreis von felbit.

Sie haben unter ber Kontrole bes ihnen vorgesetten Bochftfommanbirenben Benerals, in beffen Armeebegirt fie angestellt, als Wachter ber Deutschen Intereffen auf ben Bang ber Frangofifden Berwaltung und bie Saltung ber Frangofifden Bevolferung ihr Augenmert zu richten und Diejenige Ginwirfung auf Diefelbe auszunben, welche fie im Deutschen Intereffe geboten erachten; namentlich ift alfo Aufgabe bes Civiltommiffars, alle Borgange im Auge gu behalten, welche auf bas Berhaltnig ber Befatungstruppen gur Bevolterung und auf bas Boblbefinden ber erfteren überhaupt einen nachtheiligen Ginflug üben tonnten; bie Breffe, bas Bereinswefen, bie Theater, Die Sanbhabung ber Sicherheits- und Sanitätspolizei ju überwachen und, im Falle feinbfeliger. gehäffiger Ausichreitungen, beren Unicablichmachung, bezw. ibre Unterbrudung und Beftrafung, welche, foweit es fich um die Gicherheit ber Deutschen Truppen bandelt, friegerechtlich zu erfolgen hat, in allen übrigen Rallen durch bie tompetenten Frangofifchen Beborben zu veranlaffen, und, bafern lettere biergu nicht im Stande ober nicht willig fint, burch militarifde Bewalt burch-

anieten.

Bleichzeitig wird bem Civilfommiffar, foweit nicht bireftes militärisches Einschreiten burch Gurforge fur Die militarifche Sicherheit geboten ift, Die Bermittelung zwischen bem tommanbirenben Beneral, welchem er beigegeben ift, und ben Frangofischen Beborben in allen burch bie Musführung bes Braliminarfriedens bedingten Berhaltniffen gufallen. Der Erftere wird fich feiner in der Regel bedienen, um ben Letteren die Anforderungen, welche er jeweilig im Intereffe feiner Truppen an fie ftellen muß, zu infinuiren und um die Ausführung ber im Art. 4 ber Konvention vom 16. b. Dits. ben Ernppentommandanten vorbehaltenen Dagregeln, foweit babei eine Ditwirfung der Frangofifden Beborben erforderlich ift, anguordnen und gu überwachen. In ben ben Bertehr mit ben Frangofifchen Beborben und bas Berhältniß zur Frangofifden Bevolterung betreffenden Fragen wird ber Civiltommiffar bas berathenbe Dragn bes tommanbirenben Generals fein, ibm auf Erfordern fein Butachten ertheilen, ober bei bemfelben aus eigener Bewegung bie ihm geeignet icheinenden Untrage ftellen. Bei allen im Bege ber Berftäudigung nicht rechtzeitig zu erledigenden Meiningsverschiedenheiten bat ber Civiltommiffar ben Anordnungen bes fommanbirenben Generals Folge gu leiften und ale Organ ber bochften Militarbehorbe bie von berfelben ausgebenden Unftrage zu vollziehen.

Die Frangofischen Behörden ihrerseits können seine Bermittelung in Anspruch nehmen, um ihre etwaigen Anliegen und Beschwerden zur Kenutnis des kommandirenden Generals zu bringen, und hat berselbe hierüber dem

Letteren Bortrag zu erftatten.

Se versteht sich nach alledem von jelbst, daß der Civiltommissar verpstädet ift, den sommandirenden General von allen die Interessen der Truppen dirett oder indirett berührenden Bortommnissen und von allen von ihm etwa getrossenen Masmahmen sortlausend in Kenntnis zu erhalten, und in allen Hällen, in welchen die Aufrechterhaltung der diesseitigen durch die Kouvention vom 16. d. Mes. vorvehaltenen Autorität ersordert, den nöttigen Schus, bezw. die zur Ourchsührung seiner Anordnungen etwa ersorderliche Machtehülfe die zur Ourchsührung seiner Anordnungen etwa ersorderliche Machtehülfe bei demselben zu beantragen, an dessen Befehle er übrigens gewiesen ist.

Den 17. Märs 1871.

Anlage 3.

# feffenngen\*)

betreffend bie

llebernahme ber oberften Gewalt in ben verschiebenen Offnpationeranons burd bie als Södiftsommanbirenbe fungirenben Militarbefehlshaber.

\$ 1.

Der Sochstemmandirente eines jeden Offupationsrayons (wie folde burch die Directiven betreffend die Ausführung bes Braliminar- und Baffen-

\*) Der Reichstanzler, bem bie Festiegungen vorgelegt murben, mar bamit einverftanben.

Festsehungen für Uebernahme ber obersten Gewalt im Offupationsgebiet u. f. w. 683
31. März 1871.

ftillstandsvertrages vom 26. Februar d. 38. abgegrenzt worden sind)\*) vereinigt in sich die oberste Militär- und Civilgewalt und ist für Aufrechtshaltung der Ruhe und Ordnung Seiner Majestät dem Kaiser und König verantwortlich. Er versügt zu diesem Zwed nicht nur über die seinem Kommandobereich nach der Ordre de Bataille angehörenden Streitträste, sondern auch über alle zeitweise bei Ourchmärschen u. s. w. innerhald des Offupationsravons sich aushaltenden Truppen.

### \$ 2.

Benn and nach wie vor die Anweisungen militärischer und militärische politischer Natur den Höchstemmandirenden auf dem durch Allerhöchsten Beziehl verordneten Bege zugehen werden, so wird es sich doch bei der augensblicklichen Lage der Dinge in Frankreich empsehlen, daß, sosern nicht bestimmte Erwägungen dagegen sprechen, etwaigen schleunigen Requisitionen des mit den Allerhöchsten Intentionen vertrauten Generallieutenants v. Fabrice genügt werde. In derzleichen Fällen ist dem Ches des Generalstades der Armee sossorie Miltbeilung behufs Meldung an Seine Majestät zu erstatten.

### \$ 3.

Dem Höchstemmandirenden eines jeden Ottupationsrayons wird ein von ibm zu ernennender Civiltommissar beigegeben, welcher namentlich als sein Organ gegenüber der Französischen Administration, wie solche burch die Konvention vom 16. d. Mits. zugelassen worden ist, sungirt.

Der Civiltommissar ist an die Besehle der Sochstdommandirenden gewiesen, welchem er gleichwohl seine etwa abweichende Meinung vorzutragen verpflichtet ist, sosern es sich um reine Verwaltungsangelegenheiten oder um Aussührung nicht militärischer Bestimmungen des Präliminar- und Wassenftillstandsvertrages vom 26. Februar d. 38. und der seitdem mit gleicher Gültigleit abgeschlossenen Konventionen handelt.

Der Civiltommissar erscheint serner als die geeignete Persönlichteit, um in der lett ausgeführten Richtung, sowie in sonstigen politischen und Berwaltungsangelegenheiten, welche ein Einvernehmen mit der Französischen Regierung erheischen, die Korrespondenz zwischen dem Höchstlommandirenden (nach dessen mündlichen Weisungen) und dem Generallieutenant v. Fabrice zu übernehmen.

<sup>\*) 9</sup>tr. 745.

Bon ben an Letteren, als gleichzeitigen Borgesetten bes Civillommiffars, seitens beffelben zu erstattenben Berwaltungs- und sonstigen Berichten Kenntniß zu nehmen ist ber höchstsommaubirenbe ober bessen Chef bes Generalstabes berechtigt.

\$ 4.

Bei ber Dislotation ber Streitfrafte in bem Offmpationsrayon ift in erster Linie bie Sicherheit und bas Wohlbefinden ber Truppen gu berud- fichtigen.

Bei entgegentommendem Berhalten ber Bevöllerung empfiehlt fich bie Belegung vorhandener Rafernen und Dienftstallungen.

Die Kantonnirung ber Truppen in sonst vermuthlich freigebliebenen Ortsichaften wird unter Umftanden erfolgen muffen, sofern die Aufrechthaltung unserer Autorität, sowie der Autorität der ordnungsmäßig eingesetzen und die Verpflichtungen uns gegenüber willig übernehmenden Französischen Besbörden es erforderlich macht.

Das Anjuden um ein berartiges militarisches Einschreiten fann durch bie Frangofischen Behörden birett oder unter Bermittelung bes Civillommissars erfolgen; Lesterem steht eine Berfügung über die Truppen selbstverständlich nicht zu.

\$ 5.

Alle Wachen und Militärsommandos werden anzuweisen sein der nach Art. 3 der Konvention vom 16. d. Mts. zu reorganisirenden Französischen Gendarmerie die von ihr beautragte hulfe zu gewähren, sofern es sich um Maßregeln gegen die Bevölkerung handelt.

Eine Autorität ben Deutschen Truppen gegenüber fteht bagegen ber Frangöfischen Genbarmerie nicht gu.

§ 6.

Der beizubehaltenbe Belagerungeguftant gewährt bas Mittel, allen gegen bie Sicherheit ober bas Anfeben ber Truppen gerichteten feinbseligen Bestrebungen ber Bewölferung ober Einzelner ichnell und ernft entgegenzutreten.

Andererseits entspricht es ebenso fehr unserem eigenen Interesse als ben Abmachungen bes Praliminar- und Waffenfillstandsvertrages, baß die strengste, nichts Unbilliges sorbernde Disziplin gebandhabt werde, und sind alle Truppenbesehlshaber für Aufrechthaltung berselben verantwortlich zu machen. Borlaufige Einstellung bes Hudmarices ber Deutschen Truppen in Die Seimath. 685 2. April 1871.

Die Nachrichten aus Paris ließen es wunschenswerth erscheinen vorläufig ben Rudtransport ber Deutschen Truppen in Die Beimath einzustellen.

Siergu murbe befohlen:

### 27r. 801.

### An die Kommandantur Sedan.

Telegramm.

D. D. Berlin, ben 2. April 1871, 10 a.

An Kommando ber 17. Division\*) ist Befehl zu übermitteln, daß die Division den Rückmarsch nicht sortsetzt und nach Kommunitation mit Generalstommando XII. Armeetorps Kantonnements bezieht, deren Rayon hierher zu melden.

Kommandantur hat richtige Uebergabe bes Befehls an 17. Division zu melben

Das Generalkommando XII. Armeeforps in Laon wurde demgemäß angewiesen, das Oberkommando der Ersten Armee in Amiens von den Anordnungen verständigt.

Auf Antrag bes Generals v. Fabrice vom 6. März und Befürwortung bes Reichstanglers vom 28. wurde am 1. April Allerhöchsten Orts ber Belagerungszustand in den oftupirten Candestheilen verfügt und durch den Grafen Woltte den militarischen Arbeibeben am Tage darauf mitgetheilt:

# 27r. 802.

# An fammtliche Gberkommandos und selbständigen Generalkommandos sowie an die Württembergische Geld-Division.

S. C. Berlin, ben 2. April 1871.

Dem Königlichen Oberfommando übersende ich beisolgend (gang) ergebenst Abschrift einer Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 1. April d. 36. \*\*) betreffend ben in ben oftupirten Provinzen Frankreichs zu verhängenden Belagerungszustand zur Kenntniß und weiteren Beranlassung.

Der Reichstanzser und der Ariegominister sowie General v. Fabrice wurden an 3. ebensalls von der Allerhöchsten Ordre und obiger Bersügung an die Obertommandos u. s. w. benachrichtigt, erstere beiden mit dem Jusase, daß das Generals gouvernement Elfaß bezw. das Generalsomwennement Elfaß bezw. das Generalsommando XV. Armeetorps vorläusig ausgescholsen worden zien.

<sup>\*)</sup> Bergl. Rr. 772. Die Division war bis in die Gegend fublich Seban gelangt. \*\*) Richt aufgenommen.

Moltfes militarifde Berfe. I. 3.

Bu einem Vortrage bei Seiner Majestät über die durch den Aufstand in Baris geschaffene Lage und im Besonderen über das zweckmäßigste Verhalten der Beutschen Truppen gegenüber der Berfailler Regierung bezw. der Insurrektion hatte sich Graf Molte nachstehende Aufzeichnungen gemacht:

# Mr. 803.

### Vortrag bei Seiner Majeftat.

D. C. Berlin, ben 3. April 1871.

Offenbar haben wir ein fehr großes Interesse bie gegenwärtige, von der Frangösischen Nation frei gewählte Regierung, Diejenige, mit welcher der Braliminarfriede vereinbart ist, fortbesteben zu seben, um auf die einfachste und siderste Beije zur Befriedigung unserer Geldforderung zu gelangen.

Gine materielle Sicherung biefes Anfpruchs ift fcwer gu erreichen.

Die Berpfändung einer Provinz, wie solche wohl in früheren Jahrhunderten stattsand, tönnte in Frankreich kanm zur Anwendung tommen. Die Möglichteit, ja die Wahrscheinlichteit neuer Umwälzungen würde den Rechtstitel fortwährend in Frage stellen, wir mußten beständig gerüstet bleiben und würden, selbst in einer langen Reibe von Jahren, aus solchem Besit Milliarden nicht heranszuwirthschaften vermögen.

Noch weniger wird dies zu erreichen fein durch verübergebende Offupation von Landftrichen, welche die Operationen bisber nicht erreicht und erschöpft baben.

Unfere Forberung ift fo groß, baß Frantreich ihr nur burch Inanspruchnahme feiner Bufunft ju genugen vermag.

Die gegenwärtige Regierung, welche bies übernommen, werben wir baher zu unterstüten haben, soweit es die eigene Sicherheit irgend gestattet, benn ihre Ohnmacht ift uns ebenso nachtheilig wie übler Wille. Solange die assemblee nationale in Berfailles sich Paris nicht nuterworfen hat, sann sie auch im übrigen Frankreich ein Ansehen nicht behaupten und entbehrt bes sinanziellen Kredits, bessen sie unbedingt bedarf, um der gegen uns eingegangenen Berbindlichkeit zu genügen.

In Paris herricht burch ben Schreden eine Minderheit. Die weit überwiegende Bahl ber Besitzenden erwartet mit Recht eine Unterstützung der Regierung, die ihr bisher in feiner Beise zu Theil geworden ist. Ob die Rebellion nicht gleich anfangs ichon mit den vorhandenen Mitteln niederzuichlagen gewesen ware, mag unentschieden bleiben; jeht bedarf es dazu eines Heeres, welches unter diesseitiger Begünstigung um Berfailles verjammest wird, und wir muffen unfererseits barauf bringen, daß es alsbald zur Altion übergebe.

Denn ein längeres Zuwarten tann bie icon fo mifliche Situation nur verichlimmern.

Das Ansehen der Französischen Nationalversammlung wurde dabei nur tiefer sinten, die Insurrettion sich leicht weiter verbreiten. Unsererseits sind wir gezwungen, mit einer Truppenmacht im Laude stehen zu bleiben, deren Stärte erheblich über die Zisser hinausreicht, für welche wir, und auch nur theilweise, entschädigt werden, eine Last, die sür beide Theile groß. Besonders aber ist in Betracht zu zieben, daß nunmehr die Frauzösischen Gefangenen zurückströmen und binnen Aurzem ein mächtiges Wertzeug, sowohl sir wie gegen die jetzige Regierung werden können. Welches von beiden vortheilhaft oder nuvortheilhaft sür nurs werden kann, läßt sich zur Zeit in keiner Weise übersehen. Eine neue Regierung zu begünstigen, dazu würden wir uns aber wohl nur dann erst herbeilassen, wenn die gegenwärtige üblen Wissen vorganzliche Schwäche bekundet.

Den Angriff auf Baris unterftuten wir burch uniere blofe, unmittelbare Anweseubeit, burch die Absperrung ber Berbindungen nach unferer Geite, und tonnen ibn verftarten burch Artilleriewirtung, wenn ein aftives Ginschreiten von der Frangofischen Regierung in Unspruch genommen werden follte, mas freilich mobl nur in der außerften Roth geschehen wird. In biefem Galle wurde ber Rommune zu eröffnen fein, bag allerdings ibre Rebellion "bie Erfüllung ber Bebingungen bes Braliminarfriedens verhindere", ben Maires, bag fie die Nationalgarden ihres Begirts, bis auf die gum Schut bes Gigenthums gurudgubehaltenben sedentaires, außerhalb Paris, gur Berfuquig ber assemblee nationale ju ftellen haben, und bag, falls binnen feche Stunden eine ablehnende oder feine Antwort eingebt, ihr Stadtviertel bombarbirt werben wird. Gleichzeitig biermit wurde bie Dritte Urmee bas von ben Forts umichloffene Bobenterrain befegen. Dan wurde verfuchen tounen, fich einiger Thore ber öftlichen Stadtenceinte zu verfichern, auf ben Buttes Chaumont fich zu etabliren und ftarte Batterien gegen Belleville und Moutmartre bort anlegen. Beiter ju geben balte ich nicht für rathfam, in die Stadt felbft bineinzugeben wird Sache ber Frangofen fein.

Die Regierung versammelt jest nach Berfailles biejenigen Truppen, auf beren Treue sie am sichersten glaubt rechnen zu können. Sie wünscht durch hinzutritt von noch 20 000 Nationalgarden die Stärke auf 100 000 Mann bringen zu dürsen. Ich glaube, daß ihr dies sowohl, wie die unbedingt

nöthige Zeit bewilligt werben muß, um das nen formirte Deer einigermaßen zu einem brauchbaren Ganzen zu organisiren. Wann dieser Zustand erreicht sein wird und wir auf ein altives Vergeben dringen können, wird nur durch einen Mistär an Ort und Stelle zu benrtheilen sein, und wäre es in dieser wie in anderer Beziehung höcht wünschenswerth, wenn General v. Fabrice in Versälles oder doch in möglichter Nähe seinen Ausenthalt nehmen könnte.\*) Ganz schlagfertig wird diese Armee kaum vor Ablauf des Monats sein, aber ber Berlauf der Ansurertien in Paris kann es leicht angänglich machen schon ietz auf beiden litern der Seine zu insistren. Die Zusuhr von Lebensmitteln wäre schon jest auf beiden Utern der Seine zu insistren.

Bisher ift die Mitwirfung der Frangöfiichen Regierung ins Auge gefaßt worden, es ift aber auch ihre eventuelle gangliche Unfahigfeit oder ihr übler Bille in Betracht zu ziehen.

Wir haben zwar das Recht zu fordern, daß das rechte Loire-Ufer wieder geräumt wird, mussen aber darauf gesaßt sein, daß vielleicht das Parlamentss heer mit Paris gemeinschaftliche Sache macht.

Die Situation wurde bann annähernd wie nach bem Fall von Wetfein. Die Hauptmacht bes Jeindes in Paris versammelt, die übrigen Streitträfte, also namentlich die entlassenen Gefangenen, in den Provinzen in Formation begriffen, ein schnelles Handeln unsererzeits baber angezeigt. Es wäre dies allerdings die Fortsetzung des Arieges.

Die Dritte Armee, sechs Armeeforps und nahezu 200 000 Mann stark, tann in vier Tagen, wesentlich in ihren früheren Stellungen, vor Paris versammelt werben. Die llebergänge über die Seine, von Argentent dis Poisson, wären zu gerstören und zu bewachen; alle Berbindungen auf der Sübseite würden durch die zahlreiche Kavallerie so zu unterbrechen sein, daß wenigstensteine größeren Transporte in die Hauptstadt gelangen könnten. In Besitz der nörblichen und östlichen Forts, eventuell schon mit sestem Tug innerhalb der Ringmauer, wird es wahrscheinlich möglich sein Paris zur Niederlegung der Bassen, ohne sich in einen Däuser- und Barritadentamps einzulassen.

Die Erste Armee wurde voraussichtlich mit bem I. und einem Theil bes VIII. Armeetorps versügbar sein, um am linten Seine-Ufer zu bem Unternehmen gegen Paris mitzuwirten, bie Süd- und Zweite Armee (I., II., III., IX. und X. Korps, über 100 000 Mann) blieben ebenso ober gegen etwa ichon bereite Formationen aus bem Süden Frantreichs zu verwenden.

<sup>\*</sup> General v. Fabrice fiebelte auch am 13, April von Rouen nach Colip bei St. Denis über. Bergt. S. 702.

Ein Theil bes VIII., die Bürttembergische Division, bas XII., VII. und V. Korps, ebenfalls über 100 000 Maun, reichen vollfommen aus nach Abzug ber Landwehr, die Landstriche im Rücken ber Armee in Ordnung zu erhalten.

Baun nun die für einen solchen Fall nöthigen Konzentrationsmärsche auzustreben sind, hängt durchaus noch von dem Lauf der Begebenheiten ab und würde ebenfalls am besten durch einen militärischen Beobachter in Bersailles, oder in Ermangelung besselben durch das Oberkommando der Dritten Armee zu bezeichnen sein.

In ahnlicher Weife sprach fich am Tage barauf ber Chef bes Generalftabes Armee über bie augenblidliche politisch-mitiarische Lage in einem Schreiben an ben Generalstabsighe bes Aronpringen von Sachjen aus!

# Pir. 804.

### An den Generalmajor Freiheren v. Schlotheim, Compiègne.

D. D. Berlin, ben 4. April 1871.

Bei der Entfernung des hauptquartiers von Berfailles und ben bort wechseluben Berbaltnissen sind offizielle Besehle von bier aus taum zu geben, auch wissen wir, daß die Leitung au Ort und Stelle in sichere hande gelegt ift. Eben aber, weil Sie zum selbständigen handeln leicht veranlaßt sein können, wird es Ihnen vielleicht lieb sein zu wissen, wie die gegenwärtige Situation an maßgebender Stelle beurtheilt wird.

Wir haben das allergrößte Interesse baran, daß die von Frankreich frei gewählte Bersammlung, für uns das offizielle Frankreich, und die Regierung, mit welcher wir den Präliminarfrieden geschlossen, auch am Ruder bleibt, und nicht durch eine andere verdräugt wird, die Alles wieder in Frage stellt.

Die Erneuerung des Krieges um des Geldes willen fonnen wir nicht wünschen. Die bereits besetzten Landftriche sind mehr oder weniger schon erschöpft. Anch dei Offmation neuer Departements oder dauernder Pfand-nahme einer Proving, wie sie wohl in früheren Jahrhunderten stattsand, werden wir unsere Rechung nicht sinden. Die Umwälzungen, welche in Frankreich chronisch geworden sind, würden uns zwingen sortwährend gerüstet zu bleiben, umd selbst in einer langen Reibe von Jahren vermichten wir nicht

Milliarden herauszuwirthichaften. Unsere Forderung ist so groß, daß ganz Franfreich sie nur aufbringen kann, indem es seine Zukunst engagirt. Dies hat die Berjailler Regierung gethan, und es kommt darauf an ihr die Erstüllung ihres Versprechens zu ermöglichen, eine Schwäche und Unsähigkeit von ihrer Seite ist uns ebenso nachtbeilig wie übler Wille.

Solange bie Frangöfische Regierung Paris nicht unterworfen bat, tann fie ein Ansehen im Lande nicht gewinnen und fehlt ihr ber finanzielle Rredit, ohne welchen bie toloffalen Jahlungen nicht zu leiften find.

General Valban hat ben bringenben Wunich ausgesprochen außer ben icon bewilligten 80 000 Mann noch 20 000 Nationalgarben heranführen zu burfen, um jenen, bie für ben Augriff bestimmt find, ben moralischen Halt und bie Ueberzeugung zu gewähren, bag bie Nation mit ihnen ift.

Obwohl nun alle Konzessionen zweischneibig sind (benn eventuell könnte bas Parlamentsheer mit Paris gemeinsame Sache machen), so ist auch biese Bitte gewährt worden. Ich rechne barauf, baß die Dritte Armee eintretendensalts gegen 200 000 Mann in drei bis vier Tagen hinter den Forts des rechten Seine-Users versammeln kann. Es wird ferner Sorge getragen werden, daß unnmehr schnell einige 20 000 Mann aus zwerlässigen Regimentern aus der Wesangenschaft übergefihrt werden, wonächst dann der Transport wieder verlangsamt wird.

Wir muffen nun deingend wunichen, daß die Verfailler Regierung sobald wie möglich jur Aftion schreitet. Wir stehen in Fraufreich mit größerer Stärte, als für welche, und anch nur theilweis, wir entschädigt werden, entbehren ber produktiven Arbeitskräfte in der heimath und schmälern die Leistungsfähigkeit des feindlichen Landes. Die Gefangenen strömen zurück und können in einiger Zeit zu einer Armee sormirt werden, die und ebensowohl nachtheilig wie vortheilbaft wirken kann.

Andererseits muß freilich ber Regierung Zeit gelassen werden die aus allen Theilen des In: und Aussandes zusammenzustellenden Kontingente der neuen Armee erst zu formiren. Die Regierung verspricht in ihrer Bedräugniß so Manches, was sie nicht halten tann. Es ist gang unmöglich, daß zu dem verheißenen Termin, den 9. d. Mis., Alles fertig fein tann.

Aber ber Berlauf ber wahnsinuigen Insurertion in Paris tann auch leicht gestatten ichon mit minderen Mitteln als 100 000 Mann einzuschreiten, und ber Beginn bazu scheint nach Ihren letten Telegrammen schon gemacht zu sein. Nur an Ort und Setelle tann bies bevbachtet, eine Pression rechtzeitig genbt werben. Ich nehme an, daß Sie bessalls mit General Fabrice in

Berbindung treten, welcher aufgeforbert wird, feinen Aufenthalt naber an Baris zu verlegen (vielleicht ware Bontoife ber geeignete Buntt).

Daß General Mac Mahon das Kommando über das Parlamentsheer übernimmt, burgt für eine baldige Ordnung, und wenn die Zeitungsnachricht sich bestätigt, daß Paris von Montrouge bombardirt wird, jo läge darin eine große Genugthunng für uns, die man berhalb der Barbarei angetlagt hat, besonders in England. Ueberhaupt, welche Lehre für alle Bölter und alle Beiten liegt in dem Berlauf von Frantreichs Geschichte unter der Republit und ber Herrschaft der Ditettanten, die nach der bloßen Berneinung zum selbstitbätigen Haubel berussen worden sind!

Borausiichtlich wird man für ben Angriff auf Baris nur im äußerften Nothfall unfere Beihulfe beanfpruchen. Bare bies jeboch ber Fall, fo meine ich, bag bem Centralfomitee gu fagen mare, baf allerdings ber Moment eingetreten fei, wo bie Infurreftion " bie Erfüllung ber Bedingnugen bes Braliminarfriedens behindere" und bag wir baber aus unferer "friedlichen und paffiven Saltung" beraustreten. Den Daires mare ju eröffnen, baf fie ibr Stadtviertel gegen Bombarbement icuten tonnen, wenn fie die Dobilgarben beffelben außerhalb Baris gur Berfügung ber von Franfreich erwählten assemblee nationale ftellen. Erfolge binnen feche Stunden eine ablebnende ober feine Antwort, fo werbe bie Bleichzeitig mußte, nach meiner Unficht, bas von Beidiegung beginnen. unferen Forts umfeste Sobenplateau von Baanolet befett und ber Berfuch gemacht werben, fich in Befit eines ber öftlichen Thore ber Sauptenceinte gu feten, um namentlich auf ben von Anbau freien Buttes Chaumont fefte Stellung zu nehmen und bort ftarte Batterien gegen Montmartre, Billette u. f. w. ju etabliren. Beiter ju geben balte ich nicht fur rathfam, in Die eigentliche Stadt mogen bie Grangofen felbit bineinruden und ben Straffenund Barritabentampf burchjuhren. In ber jo gewonnenen und zu behauptenben Stellung beberrichen wir auch bie von ber Regierung befeste Sauptftabt. Sollten wir wider Berhoffen genothigt fein Die Reindseligfeiten gegen bie Frangofifde Regierung wieder aufzunehmen, fo murbe meines Grachtens ein angloges Berighren gegen Baris einzuhalten fein. Die Erfte Urmee murbe fich gur Rooperation auf bem linten Geine-Ufer herangieben. Die liebergauge unterhalb Baris maren zu gerftoren und zu bewachen und auf ben Bugangen von Guben ber vermag unfere gablreiche Ravallerie bie Berangiehung größerer Transporte von Lebensmitteln jedenfalls zu verhindern. Die nunmehr vereinigte Zweite und Gud-Armee find ftart genug, um etwaigen aus bem Guben Franfreichs heraurndenden Erfatheeren entgegenzutreten. Die übrigen Rorps

und Divisionen wurden einstweisen bie besetzten Landstriche in unserem Rücken und unsere Berbindungen sichern. Weiter läßt sich wohl mit einiger Bestimmtheit für jett nichts übersehen, und muß der Berlauf der Dinge erst abgewartet werden.

Es murbe mir fehr erwunicht und icagbar fein, auch Ihre Anichauungen au Ort und Stelle aller biefer Dinge in vertraulichem Wege zu erfahren.

Schließlich bitte ich mich Seiner Röniglichen Sobeit bem Aronpringen von Sachfen ju Gnaben untertbaniaft empfehlen ju wollen.

Ueber die Kommandoverhältnisse in Elfaß-Lothringen nach Formation des XV. Atmeestorps besand sich Graf Woltte im Einverständniß mit dem Kriegsministerium:

# Pir. 805.

### An das Kriegsminifterium.

S. Q. Berlin, ben 4. April 1871.

Dem Röniglichen Ariegsministerium beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 2. d. Mts. betreffend die Regelung der Kommandoverbältnisse in Elsaßelothringen ganz erzebenst zu erwidern, daß ich vollständig im Einverständnis mit den Auffassungen Wohldesselben die vorläufige Uebertragung des Oberbesehls über sämmtliche in Elsaßelothringen dislozirten Truppentheile an das Königliche Generaltommando XV. Armeefores nur befürworten fann.

Eine Melbung bes Stellvertreters bes Fürsten Bismard aus Rouen veranlagte folgenden Befehl:

# Mr. 806.

An das Oberkommando der Dritten Armee, Compiègne.

Telegramm. S. D. Berlin, ben 6. April 1871, 120 mittags.

General v. Fabrice theilt bem Reichstangler mit, bag Parifer Infurgenten am 3. über Gifenbabnbrude bei Chaton auf rechtes Seine-Ufer übergegangen Forberungen für ben Fall eines friedlichen Ausganges bes Rampfes um Baris. 693

und von Croiffy\*) aus die Gegend von Rueil\*\*, und Bougival unter Artilleriefener genommen. Ersuche die Richtigfeit vorstehender Thatsache, welche gegen Praliminarvertrag verstoßen wurde, tonstatiren zu lassen.

General v. Schlotheim antwortete am 9., es feien weber am 3. noch später Insurgneten bei Chatou auf bas rechte Seine-Ufer übergegangen, es habe also auch fein Artilleriefeuer von bort aus gegen Bougival stattgefunden.

Da es nicht ausgeschloffen ichien, bag ber Rampf zwischen bem geletninäßigen Frangösischen Gouvernetnett und ben Aufständischen in der Sauptstade einen frieditichen Ausgang nehmen fonnte, setze Graf Motte bem Reichstanzler seine Anfichten über die alsbann Deutscherfeits zu fiellenben Forberungen rechtzeitig auseinander:

# Mr. 807.

### An den Reichskangter fürften v. Bismard.

S. Q. Berlin, ben 7. April 1871.

Trot ber in ben letten Tagen für bie Truppen bes Gouvernements von Berfailles gunftig ausgefallenen Kampfe burfte ber Fall nicht auszuschließen fein, baß herr Thiers, um einem Enticheibungstampf in Paris aus bem Bege zu geben, sich zu einer friedlichen Bereinbarung mit ben Infurgenten berbeiläßt.

Meinem unvorgreiflichen Dafürhalten nach wäre es nothwendig, daß für biefe Eventualität unsererseits bas bestimmte Berlangen auf Entwaffnung und Auflösung ber seit bem Herbst v. 3s. sormirten Nationalgarde gestellt würde. Es könnte dann bem zeitigen Genvernement die dauerude Berstärfung der Garnison von Paris auf 80 000 Mann Linientruppen zugestanden werden. Ich würde hierin vom militärischen Standpunkt aus eine größere Sicherheit sir bie prompte und loyale Aussischenung der bisher seitens Frankreichs einzegangenen Berpflichtungen erblichen, als wenn im Bege eines unzureichenden Kompromisses momentan der Friede zwische dem Geuvernement von Bersalles und den Insurgenten von Paris herzestellt würde. Letztere dirften gewiß geneigt sein, den Bersuch zur Durchsischung ihrer Ideen zu erneuern, sokald die Deutschen Truppen nach Abschluß des Desinitivsriedens und der Jahlung der ersten halben Williarde die Ungegend von Paris verlassen werden.

Gine Bieberholung bes Anfftandes wurde und baum in weniger gunftig militariider Lage treffen als jest und voraussichtlich eine weitere erhebliche

<sup>\*)</sup> Orticaft an ber Geine, meftlich Baris.

<sup>\*\*)</sup> Orticait norbmeftlich St. Cloud.

Bergögerung in ber Ueberführung ber Armee vom Rriegs- auf ben Friedensftand gur Folge haben.

Hiernach ftelle ich Euerer Durchlaucht bie weitere geneigte Erwägung gang ergebenft anbeim.

Der Rriegeminister murbe unter Beifügung ber Abschrift aufgeforbert sich in gleichem Sinne aussprechen zu wollen.

Der Reichsfanzler hielt es in biefen Tagen aus politischen Gründen für erschreich die Nüdlendung ber Frauzöslischen Ariegsgefangenen zunächst auf die im Gange besindliche Besorderung von 2000 Liniensoldbaten zu beichränken. Das Kriegsministerium wandte sich baher am 8. April an den Grasen Moltke mit dem Eruden, nunmehr, nachdem etwa die gedachte Jahl zurückgeschafte worden war, die ersorderlichen Anordnungen zur völligen Einstellung der Aransporte zu treffen, ohne jedoch hiervon neierer Mittheilung zu machen und badurch die Nachricht in daß größere Publikum bringen zu lassen.

Die Antwort lautete:

# Tr. 808.

### An das Kriegeminifterinm.

S. Q. Berlin, ben 10. April 1871.

Auf die geneigte Zuschrift vom 8. d. Mts. find die Linientommissionen mit Anweisung betreffs Ginstellung bes Gefangenenrudtransportes verseben morben

Wenn auch die Linienkommissionen selbst ihre weiteren Anordnungen nur mit der größten Zurüchaltung an die betreffenden Dienstitlellen mittheilen, so ist boch die Erwartung uicht zu hegen, daß diese Magregel dem größeren Bublikum unbekaunt bleiben könnte.

Innächft ift aus naheliegendem Anlaß in Deutschlaud die öffentliche Aufmertsamteit betreffs der Gefangenentrausporte sehr rege. Die Französischen Berwaltungen sind noch neuerdings inn das nöthige Material durch diesseitiges directes und besouderes Ansordern an den Director Durbach\*) angegangen worden, um nunmehr der nach Natification der Präliminarien sestgesetzen Rüchgabe der Gefangenen weiteren Just und die in Artitel VI bedungene Beschlenigung geben zu können; die Nichtbenugung diese Materials wird wie das Nichteintressen von Gefangenen an den liebergabepunkten sofort auch die Aussmetzstaufeit in Frankreich erweden.

Rach bieffeitiger Anficht wurde es fich in Rudficht auf biefe Berhaltniffe eber empfehlen, nunmehr wieber bie Mobilgarben gu trausportiren, gegen

<sup>\*)</sup> Bergl. C. 655.

lleber ben beabsichtigten Angriff ber Berfailler Truppen auf bie Norbfront 695 pon Baris. 10. April 1871.

deren Anwesenheit in Franfreich vielleicht nicht die gleichen Bedenken vorliegen würden.

Am 11. theilte der Kriegsminister mit, daß der Rüdtransport Französischer Gefangener vom 12. ab, jedoch nur der Essasseriniger, Robbi- und Nationaligarden sowie der dazu gehörigen Sssissiere wieder ausgenommen werden bürfe.

Die Absicht der Versailler Regierung, im Norden von Paris Truppen zu einem Angriff auf die Nordfront der Hauptstadt zu versammeln, war die Verantaffung zu der nachstehenden schriftlichen Aeußerung des Chefs des Generalstabes der Armee:

# 2tr. 809.

### An den Reichskangler Fürften v. Bismard.

5. Q. Berlin, ben 10. April 1871.

Enerer Durchlaucht beehre ich mich in Bezug auf die telegraphische Unfrage des Generals v. Fabrice vom gestrigen Tage 5.00 a. ganz ergebenst zu erwidern:

Vom militärischen Standpunkte aus finde ich gegen den Transport Französischer Truppen auf der Nordbahn nach Paris sowie Versammlung der zur Unterstützung nachrückenden Kräfte bei Epinan im Allgemeinen nichts einzuwenden.

Rur muß hierbei berücksichtigt bleiben, baß die hierzu verwandte Truppenmasse die Zahl von 10000 Köpsen nicht übersteigt und der Gesammtzahl der 100000 Mann, welche der Französsischen Regierung für Paris bereits bewilligt sud, inne begriffen bleibt.

Ferner ist es alsdann durchaus ersorderlich, daß die militärischen Operationen, welche gegen die Nordsront von Paris Französischerseits eingeleitet werden, nur unter ganz spezieller Bereinbarung mit dem Sbertommando der Oritten Armee zu Compiègne und innerhalb der Grenzen zur Anssischrung gelangen, welche das genannte Obertommando den zu diesem Zwede zu delegirenden Kranzösischen Offizieren als anagnalich bezeichnen wird.

Bon bem von Enerer Durchlaucht bemgemäß an General v. Fabrice ertheilten Bescheibe sehe ich einer sehr gefälligen Mittheilung ganz ergebenst entgegen, nm bas betreffende Oberkommando bieffeits mit entsprechender Beijung zu verseben.

Der Fürst:-Reichsfangler wies noch am 10. feinen Stellvertreter in Nouen genau nach ben Minfchen bes Grafen Moltke an, bem er den Wortlaut des Zelegrammes sofort mittheelte. Runmehr konnten bem Rronpringen von Cachfen bie erforderlichen Weisungen zugeben:

# Mr. 810.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Compièque.

Telegramm.

S. C. Berlin, ben 10. April 1871, 110 a.

Berfailler Regierung will versinden Truppen auf ber Nordbahn nach Paris zu führen und ihren Angriff von Spinan aus unterftüten.

General v. Fabrice ift angewiesen Herrn Favre zu eröffnen, baß biesjeits gegen einen Transport auf ber Nordeafin und Kongentrirung bei Epinah unter ber Boransfegung nichts einzuwenden ist, daß die Jahl von 10 000 Mann nicht überschritten wird, und daß diese inbegriffen sind in der Jahl der bereits bewilligten 100 000 Mann, sowie daß die Operation gegen die Nordfront unter spezieller Bereinbarung mit dem Obersommando der Oritten Armee in Compiègue und innerhalb der Grenzen zur Aussührung gelangt, welche legteres den ad hoe zu belegirenden Französsischen Offizieren als angänglich bezeichnen wird.

# Pir. 811.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Compiègne.

Telegramm.

S. Q. Berlin, ben 11. April 1871, 1245 a.

Seine Majeftat machen barauf aufmerkjam, bag, wenn Frangösische Truppen im Norden von Paris versammelt werden, jede birette Berührung mit Deutschen Truppen zu vermeiben ist. Letztere werden baber zeitweise bie betreffenden Ortichaften zu rännen haben.

Am 12. nachmittags melbete General v. Schlotheim, daß bis zum Mittage wom General v. Fabrice noch feine Mittheilung über die Kongentrirung Frangösischer Truppen bei Ehinay und auch noch fein Frangösischer Generalftabsoffizier eingetroffen sei, fragte nach der in Berlin hereschend Ansicht über einen Französischen Magriff auf die Nordfront ber Sauptliadt von Epinay aus und schlos mit den Worten. "Sier gilt die Unsicht, das fein Fort noch nächste Driffgaften zu räumen, und daß biesseitige Besetzungslinie nicht Kampiplat werden darf." Graf Woltte erwiderte sonzt

# Mr. 812.

### An den Generalmajor Freiherrn v. Schlotheim, Compiegne.

Telegramm.

5. D. Berlin, ben 12. April 1871, 445 a.

Rein Fort zu raumen, bagegen gur Bermeibung von Ronflitten Orticaften für Berfammlung und Durchmarich frei zu machen. Um Tage bes Angriffs entipredente Truppengabl unter Bewehr zu balten, bedrobliche Unnaberungen mit ben Baffen gurudanweifen. Dem Oberfommanbo ift porbehalten, iebe zur eigenen Giderheit nothige Bebingung gu ftellen. Belingen bes Unternehmens übrigens zu begunftigen, um bie Sache in Baris zu beenben, ba fruber feine Transporte in die Beimath fortgefett werben fonnen.

Um 10. April hatte Beneral v. Roon in folgenbem Edreiben an ben Fürften Bismard Die Burudziehung einer Augahl von Gelb-Bataillonen aus Franfreich befürmortet:

"Die aus politischen Grunden angeordnete Bergogerung der Gefangenen-auslieferung bedingt mit Rothwendigfeit das Fortbestehen hinreichender Be-wachungstruppen und ift es deshalb erforderlich gewesen, Besahungs- (Landmehr=) Bataillone fomobl als Barnifon: Truppentheile (Barnifon-Bataillone und Landwehr=Depot-Estadrons), erftere gum Theil nach ihrer Hudfehr vom Rriege= fcauplat, im Dienft zu behalten, ba fur Bewachung ber Kriegegefangenen nicht

ausichlieflich Die Erfattruppen ausreichen.

Infolgebeffen laufen täglich gablreiche Befuche um Entlaffung einzelner Infolgebessen laufen täglich gablreiche Gesuche um Entlassung eingelner noch bei dem Fahnen bessindiger Wehrmänner ein. Dies verantlasst mich Euerer Durchlaucht gegenüber nochmals auf die Frage bezischlich Zurücziehung einiger Truppentheile aus Frankreich zurücztudmunnen, infolgebessen es angängig sein würde, mit Auflösung der eingangs bezeichneten Formationen vorzugehen. Euere Durchlaucht werden mit mit darin einverstanden sein, daß den in Nedes siehenben Mannischaften, welchg ergebentheils dem altessen Apprägungen der Laubenbert unschlich vor der einzelegen der eine Verdeburgen der eine Verdeburgen der Verdeburgen der Verdeburgen der Verdeburgen der verdeburgen kein bei der Fahne ein großes Opser ausgelegt wird, als die gegenwärtige Zahreszeit die gesommte Albeitsstraßt der ländlichen macht, als die gegenwärtige Zahreszeit die gesommte Albeitsstraßt der ländlichen Bevolterung gur Aderbeftellung in Unfpruch nimmt und hiervon der Ausfall des gangen Wirthschaftsjahres abhängig ist, mithin Nachtheile, die der Einzelne in gegenwärtiger Zeitperiode erleidet, weit über lehtere hinaus ihren Einfluß äußern."

Der Kriegeminifter wies ferner barauf bin, bag bie bebrangte Lage ber Mannichaften naturgemäß auch auf ihre Anschauungen Ginfluß habe, vor Allem fei es fchwer fie von der Rothwendigfeit zu überzeugen, daß fie noch langer im Dienfte bleiben mußten. Much leide erfahrungsgemäß ber gute Beift ber Landmehr barunter, bag einige Truppentheile in ihren heimathlichen Begirten untergebracht merben mußten.

Der Rriegeminifter ichlug beshalb vor, eine gemiffe Bahl von Gelb-Bataillonen - hochstens aber 30 - aus Frankreich gurudzugiehen, und fuhr fort: "Wenn Euere Durchlaucht geäußert haben, wie mir gemelbet, daß innerhalb 14 Tagen bie Stuation sich Itaren, und daß alsdann ein Theil der Urmee ohne Nachtheil heimtehren durfte, so beehre ich nich zu demerfen, daß, falls ein Rüdmarchhefehr an eine entsprechende Truppengahl ichon jeht aegeben würde, eventuell immerhin noch mindeltens 14 Tage vergehen werden, die diese Mahnahme den Effett hat, daß die betreffenden Truppentheile thatlächlich ihre Nicklehr auf dem in die Seimath antreten fonnen, bis dahin würden sie aber immer noch auf dem Kriegsschauft verbleiben. Träte alsdann, wie erwartet wird, die Möglichleit des Rüchtransports wirtlich ein, so würde letztere unmittelbar beginnen fonnen, während anderenfalls wiederum 14 Tage vergehen würden, bevor die Truppen Frankreich in der Tabat zu verlassen der annen fonnen,

In Berudfichtigung ber Wichtigleit Des Gegenstandes barf ich wohl einer balbigen Rudauferung Guerer Durchlaucht gang ergebenft entgegensehen."

Außerbem bat der Kriegsminister ben Chef bes Generalstabes ber Armee ihn in seinen Bemühungen bei dem Reichstangter zu unterstüßen, was auch am 13. April geschab:

# Mr. 813.

### An den Reichskangler Fürften v. Bismark.

S. C. Berlin, ben 13. April 1871.

Der Ferr Kriegsminister hat mir Abschrift eines von ihm an Euere Durchlaucht gerichteten Schreibens vom 10. b. Mts. betreffend Juruckziehung einer Angahl von Feld-Batailsonen behufs Berwendung bei Bewachung ber Kriegsgesangenen beziehungsweise Ausstigung ber noch im Dienst verbliebenen Bejahungs-Batailsone und Garnisontruppentheile mit dem Ersuchen mitgetheilt, mich aus ben für gedachte Maßregel geltend gemachten Gründen seinem Borgeben anschließen und mich Euerer Durchlaucht gegenüber in entsprechender Beise äußern zu wollen.

Hiernach nehme ich teinen Auftand ber von bem herrn Ariegsminister in Vorschlag gebrachten weiteren Redultion unserer Offupationstruppen in Frantreich vollständig guguftimmen. Die für die möglichst baldige Entlassung ber noch im Dienst besindlichen Landwehr- und Garnisontruppen gestend gemachten Grunde bedürsen leiner weiteren Bestätigung. Meinerseits dagegen barf ich die Ausschrechen, daß die militärischen Verhältnisse recht wohl eine sofortige Verminderung ber Teutschen Streitkräfte in Frantreich zu-lassen.

Wir wurden felbft nach Rudfehr von zwei bis brei Armeeforps in bie Beimath immer noch über eine vollständig ichlagfertige, wohlorganifirte und

Anficht bes Fürsten Bismard über Zurücksichung von Truppen aus Frantreich. 699
14. April 1871.

ausgerüftete Armee von 500 000 Mann verfügen, welche allen Eventualitäten gewachsen icheint.

Am 14. antwortete barauf ber Reichstangler bem Rriegsminister und schiedte gleichzeitig bem Grafen Moltte eine Abschrift:

Das politische Bedürfniß läßt sich in zwei Punkte zusammensassen: einmal die gescherte Hertschaft über die von uns in Besit zu haltenden Landesknelle, welche so beseigt ein mussen, dass wir auch wirklich Geren berselben bleiben; und sodann das Borhandensein einer so starten und hinreichend kongentritren Macht bei Paris, daß wir dort unter allen Umständen herren der Stuaaton bleiben und einen entscheidenden und vernichtenden Schlag aussichten Truppen vereinigen und gegen uns wenden sollten. Die die vörte, die Siderheit der Berbindungen und der Akuppen der Regierung sich mit den aufständischen Truppen vereinigen und gegen uns wenden sollten. Die die vörte, die Siderheit der Berbindungen und der Akuppenzahl in einer größeren Konzentritung derselben Verninderung unstere Truppenzahl in einer größeren Konzentritung derselben in der Iche von Karis erdicken, eventuell auch in der Berstärtung ihres Betiandes an schweren Geschüß, dessen Verninderung durch Jurischlässing nach der Keimath zu meinem Bedauern unerwartet frish bewirtt worden ist. Ich sehe die sordauernde Wöglichseit, Karis und die Sübsorts in kurzer Zeit artilleristisch unterwerfen zu können, für ein wesentliches Exsorderniß unserer politischen Eintation an.

Guere Ercelleng wurden mich burch eine gefällige Auftlarung über bie

beregten Berhattniffe zu verbindlichem Dante verpflichten.

Sobald die Starte und die Aufstellung unferer Truppen bei Paris berart ift, daß wir auch von der Bereinigung der Berfailler und der Varifer Truppen nichts zu befürchten haben, und es zugleich selfsteht, daß wir anch in den Departements, die wir beseht halten müsen, derren bleiden, würde ich es sur durch aus ungerechtserigt halten, über das angegedene Bedürfniß hinaus eine größere Truppenzahl und namentlich Landwehren von der Seimath entsernt zu halten."

Anfolge biefes Schribens murbe bem Attiegsminister eine Uebersicht ber Dislotation ber Atmee im Frankreich bis einschließ von Errigabestäte feitens bes Generalfiabes zur Berfügung gestellt, ebenso eine Karte mit Abgrenzung ber Rayons, in die die Eruppen bereits eingerucht waren und die von benselben bis auf Betteres beleft werben sollten.

<sup>\*,</sup> Bergl. C. 688 bie Worte Molttes vom 3. April: "Wir muffen aber barauf gefaßt sein, bag vielleicht bas Parlamentobeer mit Paris gemeinschaftliche Cache macht."

Wenngleich der Chef des Genecalitabes der Armee eine Verminderung unserer Fruppen in Frankreich für unbedenklich hielt, so sprach er sich doch vorläufig gegen die vom Kriegsminister mit der Begründung besitrwortete Temobilinachung der Vaddichen Felde Division aus, daß das Intrastiteten der mit Vaden im November 1870 abgeschlossenen Mittartonwention dadurch beschleunigt würder:\*\*)

# Pir. 814.

### An den Kriegsminifter General der Infanterie p. Roon.

5. Q. Berlin, ben 14. April 1871.

Euerer Excellenz beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 11. b. Mts. betreffend die Demobilmachung der Großherzoglich Badischen Feld-Division ganz ergebenst zu erwidern, daß, wie ich dies auch dem herrn Reichstanzler gegenüber auszelprochen habe, ich eine erhebliche Neduttion unserer noch in Frankreich besindlichen Etreitkräfte, vorläusig um zwei bis drei Armeetorps, sür durchaus unbedenstlich halte. Die Demobilmachung der Großherzoglich Badischen Feld-Tivission vermeine ich dagegen erst dann besseineren zu sollen, wenn nach herausziehung des oben bezeichneten weiteren Theiles unserer herre aus Frankreich auch die Demobilmachung dieser zwei bis drei Armeetorps angeordnet werden kann.

Die Entscheidung über die vereinzelte Demobilmachung ber Großherzoglich Babischen Feld-Division wurde meines Erachtens mindestens bis gegen Ende dieses Monats zu verschieben sein, ba bis dasin nach weiterer Klärung ber Berhältnisse um Paris voraussichtlich allseitiges Einverständniß über den Modus des weiteren Rüdmariches unserer Truppen aus Frankreich erzielt fein wird.

# Pir. 815.

# An fammtliche Oberkommandos und felbftändigen Generalkommandos fowie au die Württembergifche Geld-Division.

5. Q. Berlin, ten 15., ab ben 16. April 1871.

Die weitere Entfaltung bes von ben Frangösischen Gefellicaften übernommenen Betriebes ber Bahnlinien im offupirten Gebiet liegt, namentlich
auch hinsichtlich bes Gnterverlehrs, so sehr im Interesse ber Deutschen Armee,
bag ben Frangösischen Bahnverwaltungen bagu thunlichst Borichub zu leiften

<sup>\*)</sup> Die Konvention follte am 1. des auf Die Demobilmachung folgenden Monats in fraft treten.

ift. Sie wünschen besonders die Betriebslofale, Schuppen u. f. w. auf den Bahnhöfen von militärischer Benutung möglichst befreit zu sehen und die Ermächtigung die im bahnpolizeilichen Interesse gebotenen Abschlüsse und Einstriedigungen wiederberstellen zu können.

In ersterer Beziehung wird baher auf Einschrung ober anderweite Unterbringung ber auf ben Bahnhöfen etablirten und unentbehrlichen Etappenbehörden, ihrer Wachen u. f. w. sowie auf Einziehung aller auf den kleineren Stationen nicht unbedingt ersorderlichen Bahnhofswachen Bedacht zu nehmen sein. Es wird bann auch zulässig werden die Etappenbesehung von einer größeren Zahl kleinerer Orte ganz zuruczuschen.

Das Rönigliche Rommando wolle bie weitere Bestimmung im Sinne bes Borstehenden treffen, damit die von ben Bahnbehörben eingehenden Bejude entsprechende Berudsichtigung finden.

Es war jur Kenntniß bes Reichstanzlers getommen, baß Serr Thiers bie Frage bes Prafetten bes Departements Meufe, ob er bie Aufstellung von Freiwilligentorps begünftigen solle, bejaht hatte.

Braf Moltte erhielt die Nachricht vom Fürsten Bismard und fchrieb barauf:

# Mr. 816.

### An den Reichskautler fürften v. Bismardt.

S. Q. Berlin, ben 16. April 1871.

Euerer Durchlaucht beehre ich mich auf bas hierher mitgetheilte Telegramm bes herrn Thiers an den Präsetten der Maas ganz ergebenst zu bewuerten, daß eine Aufstellung von Freiwilligen-Abtheilungen innerhalb bes von Beutschen Truppen offupirten Gebietes doch nur in dem Falle statthaft erscheint, wenn deren Zahl in der bereits bewilligten Zisser von 100 000 Maun einbearissen ist.

Ich fann baber nur bem febr gefälligen Ermeffen Guerer Durchlaucht anheimstellen, ben Generallieutenant v. Fabrice mit entsprechenden Weifungen geneigtest verfeben zu wollen, baß biefer Gesichtspunkt bem Französischen Gouvernement gegenüber zur Geltung gebracht werbe.\*)

\*) Am 23. April meldete General v. Jabrice dem Reichstangler, daß er die Oberfommandos und siehlfändigen Generalfommandos angewiesen habe weitere Truppentransporte durch das diesseitige Offupationsgebiet nicht mehr zu gestatten, da die Französsische Armee dei Berfailles die Starte von 160000 Mann bereits überschritten habe.

Moltfes militariide Berte. 1. 3.

Um jeder Beiterung vorzubengen, ericeint es fernerbin zwedmäßig, daß bas Brangofifche Bouvernement genau Diejenigen Stabte bezeichne, von welchen ein berartiger Bugug erwiinicht ericeint; es wird bann moglich bie betreffenben Beifungen ben bieffeitigen Truppenfommandos gutommen gu laffen, welche ohne folde bie Bilbung verbinbern mußten.

Wie General v. Fabrice am 14. April aus Ct. Denis - er war am Jage vorher von Rouen nach Coifn nordweftlich St. Denis übergenedelt, um ben Barifer Greigniffen naber ju fein - bem Heichstangler telegraphirte, befprach auffallenderweise das Lournal La Berité die Möglichteit eines Angriffs der Rord-front durch die Berfailler Eruppen mit Preußischer Erlaubnig des Passirens von St. Denis. Braf Moltte, ber hiervon am 16. erfuhr, ertheilte barauf nach: ftebenbe Beifung:

# 27r. 817.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Compieque.

Telegramm.

5. C. Berlin, ben 16. April 1871, 1º a.

Nachbem bereits Barifer Blatter über einen beablichtigten Ungriff auf bie Norbfront berichten, bies Unternehmen also als Ueberraschung nicht mehr wirfen und ein Erfola nicht erwartet werben fann, baffelbe vielmehr nur Unguträglichfeiten für uns in fich ichließt, find besfallfige erft jest erfolgende Antrage abgulebnen. Die Braugofifche Regierung wird biervon verftandigt merben.

Gine Abichrift ber Depeiche ging an ben Gurften Bismard.

Um 17. April erhielt Graf Moltte burch ben Reichstangler ein Telegramm

bes Generals v. Fabrice folgenben Insaltet. "Paris ift bereits auf ben von ber Berfailler Regierung besehnen Seibet auf ben von ber Berfailler Regierung besehnen Seibelt auch eine Abpetrung von unserer Seite, um Paris bie Lebensmittel abzuschneiben, als ihren Interessen günstig, bittet aber biefe Mahregel nicht vollftanbig auch auf ben Eisenbahnverlehr auszubehnen, sondern nur in beschränfter Beife Die Ginführung von Lebensmitteln ferner jugulaffen, da den fortgesehren Kassiene vor Jüge durch Enceinte, aus besannten Gründen, großer Werth beigelegt wird." Die erfolgte Armirung der Enceinte, hieß es weiter, set der Berfaller Regierung sehr hinderlich. Wenn jene für unvereindar mit unspren. Interessen gefunden werden sollte, so wäre ein dementsprechender Oruc auf die Kommune dem Französischen Gouvernement gewiß eine bedeutende Bulfe, jedoch fürchte Thiers bei beren Gintreten bem Lande gegenüber ben Schein, als ob die Berfailler Regierung Baris in Berbindung mit Deutschland untermerfen molle.

Der Chef bes Beneralftabes ber Armee (in Bertretung v. Bobbielsti) antmortete:

# 2Tr. 818.

### An den Reichskangler Fürften v. Bismardt.

D. C. Berlin, ben 18. April 1871, mittags,

Euere Durchlaucht beehre ich mich gang ergebenst zu benachrichtigen, daß ich Seiner Majestät dem Kaiser und Könige über den Inhalt des mir gefälligst mitgetbeilten Telegramms des Generallientenants v. Fabrice aus Soise, 15. April 834 v., Bortrag erstattet habe.

Seine Majeftät sprachen Allerhöchstihre Geneigtheit aus, eine vollftändige Absperrung von Paris and von der Nordseite ber anznbeiehlen, sowie von der Kommune die Desarmirung der Euceinte zu verlangen. In letterer Beziehung muffe man sich aber klar darüber sein, daß im Fall der Beigerung unsere Forderung sofort mit Gewalt durchzuseten fei.

Da hiermit eine Wiedereröffnung der Zeindseligleiten verbunden sein wurde, so besahlen Seine Majeftät, daß zuvor Guerer Durchlaucht Gelegenheit zur Aeußerung darüber gegeben werde, ob vom politischen Standpunkt die Stellung vorerwähnter Forderung als opportun zu erachten ift.

Ebenjo würde eine Aenferung barüber erwünscht sein, ob die volle Absperrung von Paris den Berträgen sowie der momentanen volltischen Lage entspricht und dementsprechend anzuordnen ist.

Der Heichstangler behielt fich in feiner Untwort vom 19. vor hierüber Seiner Majeftat Bortrag gu halten.

Die Frage ber Berminberung unserer Truppen in Frankreich bilbete fortgeseth ben Begenitand eines schriftlichen Gebankenaustausches zwischen ben Chefs ber leitenben Behörden.

So antwortete Graf Moltte bem Rriegsminiter auf Die Uebersendung bes bereits unmittelbar bem Chef bes Generalftabes ber Armee mitgetheilten Schreibens bes Rirften Bismard vom 14. April (veral. E. 699):

# Mr. 819.

### An den Kriegeminifter General der Infanterie v. Roon.

B. D. Berlin, den 19. April 1871.

Euerer Excelleng beehre ich mich auf bas fehr gefällige Schreiben vom 17. b. Mis, gang ergebenft Folgenbes gu erwibern:

Die militärische Lage gestattet nach dieffeitiger Ansicht ben aufgestellten politischen Gesichtspunkten völlig Rechnung zu tragen und ohne Bedenten babei unfere in Frankreich befindlichen Streitkräfte um etwa zwei Armeetorps zu verringern.

Um Herren der Situation bei Paris, sowie in ben von uns besetzten Theilen Frantreichs zu bleiben, sind die Dispositionen derartig getroffen, daß selbst nach dem Müdmarich von zwei Armeelorps innerhalb zweier Tage noch jechs Korps vor Paris zur Berfügung stehen. Eine engere Konzentration ist nicht nöthig, würde für die Truppen äußerst beschwerlich sein und setzte eine reichlichere Bervstegung voraus.

Diefer Armee wurde brei Tage später eine Berftarfung von weiteren zwei Armeeforps erwachsen und blieben alsbaun noch immer vier Armeeforps zur Berfügung für Operationen im freien Felde, während ganz abgesehen von ber Besahung ber abgetretenen Landestheile noch zwei starte Armeeforps zur Sicherung bes offupirten Fraugosischen Gebiets im Ruden ber Armee verbleiben.

Endlich gestatte ich mir Euerer Excelleuz gefälligem Vorschlage betreffend herbeiführung ber Allerhöchsten Genehmigung zu mehrerwähnter Redultion unter ber Voraussehung gaus ergebenst beizutreten, daß auch der herr Reichstanzler zu bem betreffenden Immediatvortrag hinzugezogen wird, und stelle hiernach das Beitere ebenmäßig anheim.

Für ben am 21. April fiettsfindenden Junnebiatoortrag bei bem Allerhöchsten Rriegsherrn hatte sich Graf Woltle, wie es seine Gewohnheit war, schriftlich vorbereitet, um sich über die zur Sprache lommenden Aunfte nicht allein in Gedauften tlar zu werden, sondern sie auch auf dem Lapier logisch geordnet vor Augen au haden:

Mr. 820.

### Erpofé.

S. Q. Berlin, ben 20. April 1871.

Die völlige Absperrung von Paris wird, mehr als die bisher angewandten schwächlichen Mittel, die Kommune zur Unterwerfung zwingen, selbst nur die Absperrung gegen Norden die Zustände in der Stadt unhaltbarer machen.

Diefe lettere Magregel liegt in unferer Sand und wird ohne noch langeren Bergug von uns felbftandig und ohne Anfrage in Berfailles auauordnen fein.

Sollten barüber Beidmerben von ber Rommune bei uns geführt werben. io maren biefelben an bie Regierung in Berfailles zu verweifen. Reflamationen pon bort aber burd Sinmeis auf Richterfüllung ber eingegangenen Berpflichtungen und bas eigene Intereffe ber Regierung zu beantworten.

Mus biefem felben Grunde rechtfertigt fich ferner Giftirung bes Transports ber noch vorhandenen Befangenen, welche ber Frangofifden regularen Armee augebort baben und beren fofortige Reorganisation nach Auslieferung gegen uns benntt werben fann.

Beibe ermabnte Magregelu murben in Berfailles zu notifigiren fein.

Deben biefen Anordnungen wurde bie Starte bes Offupationsbeeres auf ungefähr die Riffer zu vermindern fein, für welche wir bezahlt merben, und jo bie Entwidelung abzumarten bleiben.

Dieje Berminberung erachte ich in finanzieller und vollewirthichaftlicher Sinfict für geboten und in politifder und militarifder für ungefährlich. Bir bringen unfere Landwebr gur Entlaffung und bleiben mit 500 000 noch etwa 450 000 Rombattanten ftarf, alio ftarfer als zu Anfang bes Welbaugs. wo ein geordnetes Frangofiiches Beer uns gegenüberftand.

Die Dritte Armee - Barbe-, IV., VI. und XI., I. und II. Baverifches Rorps, nebft brei Ravallerie-Divifionen - 180 000 Kombattanten - tonnen in zwei Tagen in ihrer außerft feften und brobenben Stellung unmittelbar por Baris verfammelt fein.

Die Erste Armee - I. und VIII. Korps, 17. Division und eine Ravallerie-Division - ftebt bereit mit 75 000 Rombattanten am linken Seine-Ufer gu tooperiren ober fich ber Armee vor Baris in feche Tagen am rechten unmittelbar anguidliegen, wodurd wir bort 255 000 Rombattanten ftarf werben.

Größere neugubilbenbe Beere fonnen wohl nur noch im Guden Franfreichs formirt werben. Diefen zu begegnen ift bie 3weite Urmee - II., III., IX., X. Armeeforps mit brei Ravallerie-Divifionen - 125 000 Rombattanten verfügbar, eine Truppenmacht, welche in jedem Fall ausreichen wird, ba es ber Frangofifden Regierung trot ber größten Unftrengungen nicht einmal gelingt an bem für fie jest enticheibenbften Buntt, vor Paris, eine zuverläffige Urmee von nur 80 bis 100 000 Mann gu verjammeln.

Bur Befetung ber Etappenlinien und Aufrechthaltung ber Rube in ben rudwärtigen Canbestheilen fint gegenwärtig bisponibel: bas V., VII. und XII. Armeetorps, die Bürttembergische Feld-Division, ferner in EssaßsVothringen das XV. Armeetorps, und sann anch jederzeit die Badische Division wieder in das Eliaß einrücken — Summa 155 000 Kombattanten.

Da das l'and im Rüden der Armee vor Paris gegen Zuzüge von außen völlig geschüt ift, so erscheint mir unbedenklich das V. und VII. Korps zurückzuziehen und zur Bewachung der Gesangenendepots nach Entlassung der Landwehr zu verwenden.

Hierdurch murbe die Stärte ber in Frankreich verbleibenden Streitkräfte, ohne uns vor Paris zu schwächen, auf die seitens des Französischen Gouvernements zu ernährende Ziffer gebracht und somit auch dem finanziellen Gesichtspunkt genugt werden.

Andere Zwangemagregeln als Absperrung von Paris und Giftirung bes Gefangenentransports möchte ich für jest nicht anrathen.

Das Bombarbement ber Stabt, für welches zwar alle Mittel bereitsteben, müßte meines Erachtens nur im Einverständniß mit ber Berfailler Regierung erfolgen.

Schreiten wir bagu, so muffen gleichzeitig bie norböftliche Enceinte und die innerhalb berselben liegenden Sobenpositionen burch lleberraschung genommen werben. Die wirtliche Offupation führt gu blutigen Straftenfämpfen und Seflegung von 100 000 Mann. Sie fann nöthig werben, wenn die assembles nationale sich gegen und erflärt oder bei neuer Revolution durch eine Regierung erseht wird, welche die Friedensbedingungen nicht anertennt. Dann aber wurde der Krieg mit allen Mitteln wieder aufzunehmen sein.

Im Besith sammtlicher Eisenbahnen murbe auch bie Wiederheranführung bes V. und VII. Urmeelorps aus ber heimath in zehn Tagen bewirtt werben tönnen, und es wird angänglicher sein bie Landwehr, wenn es ersorderlich, wieder einzuberusen, als sie auf unbestimmte Zeit unter ben Jahnen beisammen zu behalten.

Betreffs der hier erwähnten Ginitellung der Gesangenentransporte ergab sich eine volle Uebereinlimmung des Neichstangters mit dem Grafen Moltle. Gebensalfs am 20. April theilte der Ariegsminister nämlich mit, daß Fürst Bismard beadsüchtige, der Französischen Regierung die gänzliche Einstellung der Müdsendung Französischen um der Begenwartigen Umfander möglicht zu verlangigenende Ridischung der Mobileund Nationalgarden ersolgt zu verlangigenende Ridischung der Mobileund Nationalgarden ersolgt zu verlangigenender Bickfendung der Mobileund Regierung ihre Berbindlickseiten in mehreren Auntten nicht erfülle, werde dazu bienen die angegebene Maßregel zu begründen.

lleber bie Absperrung von Baris sprach fich auch ber Dberbefehlshaber ber Dritten Armee bem Grafen Moltte gegenüber in einem Schreiben aus, bas am 19. April in Berlin anlanate:

.S. D. Compiegne, ben 17. April 1871.

Guere Ercelleng werben mir erlauben auch meinerfeits über Die jenige Lage ber Dinge bier gu berichten und mir Ihre etwaigen Befehle gu erbitten.

Rachbem es in ber Mitte voriger Boche fdien, als machten bie Berfailler Fortschritte, ift ber Angriff ins Ctoden gefommen und scheint fich bie Cache febr in bie Lange ju gieben. Gei es, bag man fich ju fcwach findet, fei es, daß das Bertrauen auf die Armee doch nicht fo vollständig ift, als man porgiebt, genug, es wird Alles matter, die Gefechte felbst sind bei viel Larm mit Schießen doch fehr unblutig. Das Schlimmste dabei ist, daß sich der Zustand

in Baris verschlimmert, aber fester wirb. Die Glemente ber Ordnung, theils entflohen, theils terrorifirt, verschwinden gang und es bleibt eine Maffe von, wie man behauptet, 140 000 bis 150 000 Mann febr fanatifirter Arbeiter, Darunter bie fchlimmften Glemente aus gang Guropa, bie, burch brei Monate Belagerung leiblich ausgebilbet, hinter Dedungen fich gang gut fclagt. Die Führer, Die bei ber Rieberlage ihr ficheres Ende voraussehen, werben es jum Meugerften tommen laffen. Das ihnen feblen foll, find genbte Artilleriften. Es lagt fich nicht leugnen, bag bie gange Cache, wenn fie fich halt, fur gang Guropa die größten Befahren birgt und baf es wichtig mare, fcnell bamit gu Rande gu tommen. Die Berfailler fprechen aber bereits von drei Wochen, die es noch dauern tönnte. Da tritt allerdings die Frage an uns heran, ob wir nicht der Sache förderlich sein tönnten. Zu einem gewaltsamen Angriff, ja nur gu einer Befchiegung mochte ich nur im Meugerften rathen. ba es einestheils um jeben Dann fchabe, ben wir baranfegen, anderentheils es der Frangofifchen Regierung, Die wir doch erhalten wollen, einen unheilbaren Stoß verfegen wurde; bleibt nur die Aushungerung. Rach ziemlich sicheren Rachrichten lebt man dort nur von Tag zu Tag und zwar bloß von Norden her, da ihnen der Siden jest gang verspert ist. Machten wir unstererieits zu, so tonnte es teine acht Tage dauern. Ich dabe bereits durch Jadrice in Verfailles sagen lassen, ich würde in vierer Richtung einem Wunsche, auch unter ber Sand, bereitwillig nachgeben, boch ift noch nichts berart erfolgt, fie wollen unfere Sulfe noch nicht.

Da es aber leicht zu fpat werben tonnte, fo erlaube ich mir Die Grage an Guere Ercelleng, ob es nicht gut mare, wenn wir die Abichliegung auf unfere Sand ausführten. Un Bormanden tonnte es nicht fehlen, wenn auch die Inband ausgudetten. An Solitontokt tonnie et nicht jeder Reftlamation willig Folge leiften. Ich glaube, die Sache würde so schnelter zum Ende geführt und sitt bie Deutschen Eruppen nichten mit einem Justande ein Schluß gemacht werden lönnen, der aufängt für dieselben wahrhaft peinlich zu werden. Ich die natürlich nicht im Ctanbe Die politischen Berhaltniffe fo gu überfeben wie Guere Excelleng. Collte indeg meine Meinung in Berlin getheilt werben, fo murbe

ich um einen besfallfigen Roniglichen Befehl bitten.

Etwaige Uebergebungsantrage murben aber bann wohl immer nach Berfailles zu verweifen fein, ba es boch nicht in ber Absicht liegt, Paris zu befegen und fur herrn Thiers ben Benbarmen gu fpielen.

Mit ber aufrichtigen Berehrung verbleibe ich Guerer Ercelleng ergebenfter

Albert, Aronpring von Cachfen. 3. b. 3."

Der Chef bes Beneralftabes ber Urmee erwiberte:

# 2(r. 821.

### An den Kronpringen von Sachsen, Königliche Bobeit, Compiègne.

S. C. Berlin, ben 22. Mpril 1871.

Euerer Königlichen Hoheit gnabiges Schreiben vom 17. b. Mts. habe ich zu erhalten bie Ehre gehabt und gestatte mir bas Nachstehende untersthänigst zu erwidern.

Seit Abschliß bes Praliminarfriedens ift eine Reihe von Kouzessionen ber Frauzösischen Regierung gemacht worden. Man hat die Zahlung für Ernährung ber Armee limitirt, Steuererhebung und Berwaltung den beimathlichen Behörden zurückgegeben, Post und Telegraphen diesen anvertrant und die Besigniß zur Ausstellung von Truppen diesseits der Loire von 40000 auf 100 000 Mann erweitert, Alles um das Gouvernement zu frästigen und in den Stand zu seigen seinen Verpflicktungen gegen uns nachzuldmunen.

Letteres ift nicht geschen, die Berhandlungen in Bruffel\*) werden absichtlich verschleppt, die Zahlungstermine nicht eingebalten, die Rebellen in Paris nicht zum Gehorsam zurückzesübrt.

An maßgebenber Stelle ift man baher entichloffen feine weiteren Bugeständniffe zu gewähren, vor Allem bem Fraugöfischen Gouvernement feine Genbarmendienste zu leiften.

Bunadft wird jede Berftarfung ber Armee von Berfailtes über 100 000 Mann hinaus verweigert. Herr Thiers wurde, mit der doppelten Zahl, ebenfowenig leisten. Er vergießt in nichts bedeutenden Gefechten das Blut Frangösiicher Soldaten, um den Parifer Burger zu ichonen, dem er nicht ernsthaft zu Leibe geben will.

Nichts ware natürlicher als Paris von beiden Seiten abzusperren, und seit Bochen ift dies Auerbieten bereits in Bersailles gemacht und wiederholt worden. Daß es von unserer Seite geschehe, ist Alles was man dort wünscht. Die herren Thiers und Javre würden sich vergnügt die hände reiben, öffentlich aber über die Bergewaltigung der Dentschen Barbaren weber Alagen und als Bochthäter vor Paris die Berbindung nach Süden jrei geben. Sie brauchen unsere hülfe, aber sie soll ihnen ausgedrungen werden; in ihrer Schwäche braucht die Regierung dies Rechtsertigung vor ber öffentlichen Meinung. Man bat uns nötbig genug, aber man schänt sich mier.

<sup>9)</sup> Diplomatische Berhandlungen jur Beschienigung bes enbautigen Friedens-foluffes, bei benen Graf Sarry Arnim ben Jurften Bismard vertrat; fie hatten am 28. Marz begonnen.

Antwort bes Grafen Moltte an ben Rronpringen von Sachien über bie Lage vor 709 Baris. 22. April 1871.

Bir find jur Gulpfeleiftung bereit, aber mir muffen barum angegangen werben, und por Guropa beburfen wir baruber Schwarz auf Beift.

Die Berbaltniffe in Paris find wohl berart, daß fie auch wohl ohne Jwang von außen in fich selbst zerfallen muffen, ob dies noch Tage ober Bochen dauert, läft fic aber nicht vorber seben.

Nach meiner individuellen Anschaung mußten wir ums so einrichten, daß wir dies ohne allzu große Opfer abwarten tonnen, d. h. die Ziffer unserere Streitmacht in Frankreich auf die Ziffer beradmintern, für welche wir entschädigt werben. Dadurch würden wir den Vortheil erlangen, unsere Landwehr vollständig entlassen zu können. Ich glaube, daß wir mit 500 000 Mann, also etwa 450 000 Kombattanten, in der Lage sind allen Eventualitäten gewachsen zu sein, vollends wenn die Gefangenen, welche früher der regulären Französischen Armee angebörten, nicht ausgeliefert werden.

Die sofortige Sistirung ber Transporte ist beschlossen, und wird bem Französsischen Gouvernement notifizirt werden, daß dieselben erst dann wieder ausgenommen werden, wenn die Bedingung des Präliminarfriedens erfüllt sein wird, wonach nicht über 40 000 Mann diesseits der Loire sich besinden dürsen, d. b. also Paris genommen sein wird.

Ob banach herr Thiers fich entichließen wird unfere Sulfe offen und ehrlich in Anfpruch zu nehmen, muß abgewartet werben.

Auf mundlichen Antrag bes Gurften Bismard murbe am 24. telegraphirt:

### Wr. 822.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Compiegue.

Telegramm. S. C. Berlin, ben 24. April 1871, 1º a.

Befetung von St. Quen burd Kommune ift, als außerhalb neutraler Zone, vorerft zu ignoriren.

Als sich herausstellte, daß die Zweite Armee nicht durchgängig gut untergebracht war, wurde auf Grund Allerhöchster Entscheidung, in Abanderung der Direktiven vom 3. März 1871, besohlen:

# 2ir. 823.

### An das Oberkommando der Sweiten Armee, Dijon.

S. D. Berlin, ben 24., ab ten 25. April 1871.

Seine Majestät ber Kaiser und König haben in allergnädigster Erwägung, daß die Zweite Armee gegenwärtig nicht günftig dislozirt ist, berselben einen durch, die Departements Besiges und Marne erweiterten Kanstonnemntsravon zuzuweisen und gleichzeitig zu beschlen gernbt, daß die Königlich Württembergisch Felds-Division (3. 3. Divisionsstadsanartier Reimsdem Obersonmantdo der Zweiten Armee unterstellt werde. Wohldasselbe wolle biernach die entsprechende Anseinanberlegung der Truppen (bezüglich des Departements Bosges nach erfolgter Kommunitation mit dem Königlichen Generaltommando VII. Armeelorps zu Nancy) anordnen und eine nene Disslotationsübersicht (bis zu den Brigadestäben einschl.) hierher mittbeilen.

Mit Rücksicht auf ben später in Aussicht stehenben Rückmarich ber Armee wird es sich empfehlen, wenn im Allgemeinen bas IX. Armeeforps in bas Departement Bosges, die Königlich Bürttembergische Felde Division in ben Rayon, welchen jeht bas IX. Armeeforps innehat, \*) bas III. Armeeforps \*\*\*) in bas Departement Marme verlegt wird und bas X., II. und V. Armeeforps \*\*\*) sich, ohne ihr Berhältniß zueinander zu alteriren, nach Bedarf ausbehnen.

Das Königliche Generalfommando VII. Armeeferps sowie die Königlich Bürttembergische Feld-Division sind mit entsprechender Beisung verseben worden.

Endlich wird bas Königliche Oberfommande gang ergebeuft ersincht sich auf Grund ber bisher gewonnenen Ersabrung gefälligst darüber außern zu wollen, ob es sich vom militärischen Standpuntt aus empsiehlt bei derartigen Truppenverschiebungen, welche uamentlich bei Anordnung des Nüdmariches noch öfter vorkommen werden, die den Kommandobehörden beigegebenen Civilstommissiare in dem bisherigen Territorium zu belassen oder mit den Komsmandobehörden den Ravon wechseln zu lassen.

<sup>\*) 3</sup>m nörblichen Ihril bes Departements Saute Marne (Laffy und Gegenb), \*\*) Bisher im Departement Aube.

<sup>\*\*\*) 3</sup>m fublichen Theil bes Departements Saute Marne, bezw. in ben Departements Cole b'or, Inra, Doubs und Saute Saone.

Das Generaltommando VII. Armeeforps und die Württembergifche Feld-Division erhielten Abschrift des Erlasses, zur Renntnissachme, weiteren Beran-lassung und unter dem Erluchen, sich schäussich des Gollupspilles äusern zu wollen". lassung und unter dem Erluchen, sich begiglich des Schlußpassung un wollen". Sierzu wurden auch die Obertommandos der Ersten und Dritten Armee sowie das Generalkommando XI. Armeelorps aufgefordert. Dem Neichstangter und dem Ariegsminister ging die Mittheilung zu, daß Graf Woltfe sich vorbehalte nach Eingang der verlangten Aeugerungen über das Verhältnis der Einststemmisser biefe Frage behufs prinzipieller Regelung in Anrequing zu bringen. Fürst Vieneral v. Noon gegenüber daßin geäußert, daß er die Einstlemmisser beim General v. Noon gegenüber daßin geäußert, daß er die Einstlemmisser bei bei Beneral v. Joon gegenüber daßin geäußert, daß er die Einstlemmisser der beim Generale bezw. des Obersommandos halte, nachdem die Eteuererheiung auf die Französsische Gerwaltung übergegangen sie. Eine Ausönähme mache nur General v. Habrice. Dies theilte der Reichstanzler dem Grafen Moltte

am 30, April auch mit.

### Pir. 824.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Compiegne.

5. Q. Berlin, ben 24., ab ben 25. April 1871.

Seine Majeftat ber Raifer und Ronig baben auf besfallfigen Antrag bes Koniglich Baverifden Rriegsminifteriums zu genehmigen geruht, bag bie bei ben beiben Königlich Baverifden Armeeforps gegen bie normale Starte übericbießenben

- 2 Infanterie-Bataillone und
- 5 Reld-Batterien

in bie Beimath gurudfebren burfen.

Das Königliche Oberfommando wolle biernach bie beiben Königlich Baverifden Generalfommandos anweisen bie Bestimmung bes Roniglich Baverifden Kriegeminifteriums über Burndziehung von zwei Infauterie-Bataillonen und fünf Geld-Batterien zu gewärtigen.

Der Baperifche Militarbevollmächtigte Oberft Fries und bas Bayerifche Rriegeministerium murben biervon benachrichtigt und Die Bezeichnung ber gurudguziehenben Truppentheile letterem überlaffen.

Die endgültige Festjetung ber neuen Brenge behandelt ein Schreiben bes Brafen Moltte in Beantwortung einer Anfrage bes Gurften Reichstanglers:

# Mr. 825.

### An den Reichskangler fürften v. Bismark.

S. Q. Berlin, ben 25. April 1871.

Euerer Durchlaucht beehre ich mich auf die gefällige Zuichrift vom 23. b. Mts., betreffend den Berbleib der Eisenwerte von havingen\*) und Movenvre\*\*) bei Frantreich, gang ergebenft zu erwidern, daß ich der Ansicht Euerer Durchlaucht über die militärische Ungulässigteit der Wiederabtretung von havingen nur beitreten tann. Der Berbleib von Movenvre bei Frantreich dagegen gefährdet die militärischen Interessen nicht.

Eine Kompensation für bas letztgenannte Gebiet bürfte meiner Ansicht nach in einer Erweiterung bes Rayons um Met zu suchen sein, wobei, den Rücksichen der Pietät entsprechend, vorzugsweise die volle Erwerbung unserer Schlachtselber vom 16. und 18. zu erstreben sein möchte. Es würden dies namentlich die Ortschaften Ste. Marie aux Chones,\*\*\*) Et. Ali,\*\*\*) Habonville,\*\*\*\*) St. Marcel†) und Mars la Tour†) sein. Da diese Erweiterung des uns durch den Präliminarfrieden zngesprochenen Gebietes, sowie die anderweitig angeregte Erwerbung Deutscher Ortschaften westlich von Diedenhosen das Maß des sir die Biederabtretung von Moyenver zu Gewährenden erheblich überschertet, so könnte die billige Ausgleichung dieses Mißverhältnisses eventuell durch bei Belsort gelegene Französisch sprechende Ortschaften erfolgen, deren ferneres Berbleiben die Frankreich mititärische Interessen nicht weiter berührt, solange Belsort in Französischem Besit bleibt.

Die mit bem gefälligen Schreiben vom 23. b. Dits. überfendete Kartenfligge folgt anbei gang ergebenft gurud.

In biefer war ber Bezirl von Moyeuvre ersichtlich gemacht. Saningen und Moyeuvre wurden bei der endgultigen Regelung der Grenzlinie Deutsch, ebenso Ste. Marie aur Chônes, dagegen blieben St. Ail, Sabonville, St. Marcel und Mars la Lour bei Frankreich.

<sup>\*)</sup> Gubweftlich Diebenhofen.

<sup>\*\*)</sup> An ber Orne, nordweftlich Des.

<sup>\*\*\*)</sup> Rordweftlich Den.

t) Weitlich Den.

### 27r. 826.

### An das Oberkommando der Bweiten Armer, Hancy.

5. Q. Berlin, ben 28. April 1871.

Es ericeint nothwendig eine Deutiche Behörbe, welche ihren Sit in Frantreich bat, mit der Regelung unierer adminifrativen Beziehungen zu ben Französischen Verwaltungen offupirter Babnen zu beauftragen.

Da fich nun gur Beit in Rancy befinden:

- 1. ber Direttor ber Frangofijden Oftbabn,
- 2. eine Dentiche Linienfommiffion,
- 3. ber Delegirte ber Generalintendantur, Armeeintendant Engelhard,

jo burfte es zwednufig fein ber General-Stappeninspeltion ber Zweiten Armee jene Regelung zu überweifen, ba beren Kantonnementsquartier genannte Stadt ift.\*)

Das Königliche Oberkommando wird gang ergebenst ersucht hiernach bas Erforderliche an die General-Stappeninspettion sehr gefälligft zu verfügen.

Die mobilen Linienfommijfionen und, joweit erforberlich, bieffeitigen Betriebstommijfionen find von ber getroffenen Anordnung benachrichtigt worben.

Ebenso erhielten das Oberkommando ber Ersten Armee sowie das Kriegsministerium Renntnig hiervon.

Ende April war die Wiederaufnahme ber Gefangenentransporte und ber allmählichen Verminderung unserer Truppen im Offtupationsgebiet wahrscheinlicher geworben.

Graf Moltfes Bemühungen waren baher gerade in diefer Zeit erneut darauf gerichtet die vielfachen Schwierigkeiten zu bewältigen, die einer glatten und schnellen Ausfälbrung der Transporte feit Soochen entegensftanben.

# 2Tr. 827.

### An den Reichskaugter Fürften v. Bismardt.

S. Q. Berlin, ben 29. April 1871.

Euerer Durchlaucht beehre ich mich gang ergebeuft mitgutheilen, baß fich nach ben letten Rapporten gur Zeit nur wenig über 2000 Fraugöfische

<sup>\*)</sup> Die Französische Regierung ernannte Ende Mai herrn Durbach (vergl. S. 655) zu ihrem Bevollmächtigten in Eisenbahnangelegenheiten.

Gisenbahnwagen auf ben Deutschen Bahnen befinden, mahrend 5000 solcher Jahrzeuge seitens Frankreichs zum Transport ber Gesangenen vertragsmäßig nach Beutichland zu ftellen find.

Gin ichleuniger und regelmäßiger Rudtransport biefer Gefangenen, fobalb berfelbe wiederum freigegeben wird, ift baber nicht gesichert.

Hierbei gewinnt es noch ben Anichein, daß die fraglichen Bagen fast nur allein von ber Französischen Oftbahn hergegeben werden. Dies Bersahren entspräche nicht unierem Juteresse, da so eine Bahn, welche nur ben offtspirten Departements dient, ibres Fahrunaterials in einem Maße entfleibet wird, welches erhebliche Betriebsstodungen zur Folge haben nuß. Thatiächlich ist auch jeht auf biefer Bahn, welche sich nus durchaus willsährig erwiesen hat, der so sehr in unserem Juteresse liegende allgemeine Güterverfehr noch nicht eröffnet worden.

Dieffeits tann es baber nur als wunichenswerth erachtet werben, wenn bie Frangofiiche Regierung verantaft wurde:

- das vertragsmäßig für ben Wefangenentransport zu ftellende Eifenbahnsahrmaterial möglichst balb ober wenigstens rechtzeitig nach Deutschland zu senden und
- bie Frangöfische Oftbahn nur insoweit bei ber Gestellung bieses Materials heranguziehen, wie bies eine Bertheilung ber Bagenbergabe auf sämmtliche Frangösischen Bahnen nach bem Berhättniß ber überhaupt vorhandenen Fahrzeuge ersorbert.

In berfelben Angelegenheit fchrieb Graf Moltte bem Reichstanzler am 6. Mai:

... Ich tann nur im militärischen Interesse bringend befürworten die Frangösische Regierung zu verantassen eine regelmäßige Rüdgabe des Eisenbasmmaterials seitens der anderen Berwaltungen au die Oftbasn zu bewirfen. Rur wenn dieser Basn eine freie Disposition über ihr Material gesichert ist, wird es möglich sein bei einem Zurücksiehen von Truppen aus Frankreich, diese schon dort per Basn transportiren zu lassen und so den Fusmarich bis zur Grenze, welcher Bochen ersorbert, zu vermeiden.

Der Handelsminister Graf Ihenplit war auch auf die durch Graf Moltke veranlaften erneuten Borftellungen des Kriegsministers nicht eingegangen (vergl. S. 672), sondern behartte auf dem Standpuntte, daß sohere Bahnleistungen als vier bezw. fechs Jüge täglich für ben Rüdtransport ber Armee ohne erhebliche Störung bes vaterländischen Versonen- und Gitervertehrs nicht zu erzielen seien. Um Schlusse seiner Antwort an ben Kriegdminisster bego fich Graf Spermits auf dos Schreiben bes Grafen Moltke vom 9. März, in bem letzterer anheimgab die Frage bes Müdtransportes der Armee "einer Entscheidung guguführen, welche alten in Betracht tommenden Interessen die berechtigte Einwirkung gestattet".

Der Sandelsminister hatte aus diesen Worten gefolgert, daß der Chef des Generalstades der Atmee der von ihm (dem Grafen Spenplis), "Napiäoklich unter Berücklichtung alter Interessen befürworteten Einschraft aburchaus

entgegen" fei.

Begen biefe Unnahme verwahrte fich Graf Moltte in einem Schreiben an ben Rriegeminifter:

### Tir. 828.

### An den Kriegeminifter General der Infanterie v. Roon.

D. Q. Berlin, ben 30. April 1871.

Seine Excellenz der herr handelsminister hat mir abschriftlich die Entgegnung mitgetheilt, welche er hinsichtlich der täglichen Leiftung der Bahnen bei demnächtigem Rücktransport der Armee unter dem 25. d. Mts. an Enere Excellenz gerichtet hat.

Dem Schlusse bieses Schreibens gegenüber tann ich nur hervorheben, baß ich von meinem Standpuntte an der Forderung von sechs resp. zehn täglichen Zügen für den gedachten Zweck seischalte, in der Darstellung des herrn Dandelsministers die von mir unterm 9. v. Wits. betonte Einwirkung aller Zuteressen nicht abgeschlossen finde und daher gang ergebenst anheimstellen muß, zwischen beisem militärischerseits beabsichtigten Unspruch und der Ablehnung des herrn Handelsministers nunmehr eine Entscheidung zu erwirten

Dag biefe recht balt erfolge, ift bringent nothwendig; jeber Tag fann ben Anfang ber Transporte bringen.

Das Dentiche Bahumaterial reicht nur an die regelmäßig vertheilte Bewältigung der für gewöhnlich zufließenden Transportmassen. Zedes außerordentliche, plögliche Anwachsen der letteren fann nur durch gesteigerte Ausnutzung der Betriebsmittel und der Zeit überwunden werden. Die Bahnen
müssen sich, diesmal zu Gnnsten des inneren Bertehrs, beim Rücktransport
der Armee aus Beue zu einer ungewöhnlichen Anstrengung erheben, doch barf
dieselbe nicht fange baueru.

Um ben Anspruch an die Bahnen zu ermäßigen, wird noch ein Theil ber Armee in die Heimath marschiren, der im Juli v. Js. au die Grenze gesahren wurde, und um die Transportzeit des Gros der Armee, welche Zeit in jedem Falle mit erhöbter Austrengung des Bahnbetriebes und mit Beschräntung des Privatverlehrs verknüpft sein wird, möglichst einzungen, wurden diesseitst täglich sechs bezw. zehn Militärzüge vorgeschlagen, etwa die Halle der im vorigen Jahre beim Ausmarsch des Heeres bewiesenen Leistungsfähilateit.

Mit deren anderer Salfte burfte die Erhaltung des durchgebenden Bersonens und eines beschräntten Guterverkehrs nach dem Buniche des herrn Sandelsmiuisters zu erreichen sein.

Die Transportzeit ber Armee steigt, wenn statt ber täglich gesorberten 44 Militärzüge nur die von dem Herrn Handelsminister eventuell zugegebenen 30 Büge bewilligt werden, um etwa 50% für die am stärtsten belastete Linie von etwa vier auf sechs Wochen.

Diesen Unterschied für die Armee, mit Beiseitelassung der voraugebenden Märsche, flar hervortreten zu lassen, erscheint um so wesentlicher, wenn, wie jest wahrscheinlich, ein Theil der Truppen aus Fraufreich unmittelbar absgesahren werden sollte.

Gegenüber der diesseitigen Berechnung von etwa drei Monaten für den Abzug der Armee hat der herr Haudelsminister die anderweiten Militärtransporte aus Frantreich sowie die leicht eintretenden Störungen, technischer und politischer Natur, beim Transport der Armee außer Betracht gelassen. Eine genaue Ermittelung der einzelnen, aus dem Borschage des herrn Handelsministers in der ihm vorgesegten Uebersicht bervorgebenden Berpätungen ergiebt, daß die ganze Armee von 101/4 Korps sieben Tage länger erhalten werden müßte, wenn nur mit vier und sechs Jügen gesahren würde.

Und mit biefem Opfer fonnten Staat und Armee bem Privatverfehre nicht Befeitigung, sondern nur Bertheilung unvermeidlicher Beschränfungen erfaufen!

Gegen das nochmals angeregte Borausichiden der Referven tann ich mich nur wiederholt aussprechen. Gs würde gerade die vom Herrn Handels-minister besorgte Gegenströmung der entlassen Referven mit den aus Frankreich aufommenden Militärzügen durch Aubäufung und gleichzeitige Entlassung aller Reserven aus den Demobilmachungsorten noch gesteigert werden. An sich unvermeidlich, ist dieser partielle Rückstrom um so einsacher zu bewältigen,

Berbleib ber Civilfommiffare bei Untertunftemechfel ber Truppen. 6. Dai 1871. 717

wenn bie Reserven ber nach und nach eintreffenden Truppentheile in Zeit und Stärfe getbeilt entlaffen werben tonnen.

Guere Excelleng wollen febr geneigteft von bem gu gewärtigenden Enticheibe in biefer Angelegenbeit mir baldmöglichft Kenntuif geben.

Der Ariegsminister beantragte barauf am 5. Mai beim Reichstanzler, angeschäft ber andauernden Weigerung des Handelministers auf die Muniche des Generalstades und bes Ariegsministeriums einzugehen, die Entscheidung des Staatsministeriums über die Frage ter Bahnleistungen herbeisühren zu wollen, das allein in der Lage sie allen in Bertacht kommenden Berhaltniffen die gerrechte Murdiaung au Theil werden zu lassen.

Am 1. Mai erfolgte auf Allerhöchten Befehl die Demobilmachung des großen Sauptquartiers. Nis auf Weiteres sollten indeß auch nach der Demobilmachung der Chef des Generalftades der Armee, der Generalquartiermeiter und der Generalintendant der Armee noch in der ihnen während des Arieges zugewiesenen geschäftlichen Wirffamleit verbleiben. Infolge dieser Bestimmung blieb auch der mobile Generalstad mit Ausnahme einiger durch Allerhöchste Kabinets-Ordre versehter Liftgiere in der diesertigen Formation in Thatigleit.

Das Resultat ber Anfrage bei ben Militärbehörben in bem oftupirten Gebiet betreffend ben Berbleib ber Civilfommifiare bei Untertunftswechfel\*) theilte Graf Moltfe Anfang Mai ben betheiligten Miniftern mit:

### Pir. 829.

An den Kangler des Deutschen Reiches Fürften v. Bismardt und an den Ariegsminister General der Infanterie v. Roon.

5. Q. Berlin, ben 6. Mai 1871,

Euere Durchlaucht (Excellenz) beehre ich mich unter Bezugnahme auf mein Schreiben vom 24. v. Mts. ganz ergebenst bavon zu benachrichtigen, baß sich bie Armee-Therkommandes bezw. die direct dem großen Haupt-quartier unterstellten Generalkommandes sast ausschließlich basür auszeiprochen haben, daß die in dem Otknyationstravon sunteinienden Deutschen Civilstommissare bei Distotationsveränderungen der Deutschen Truppen diesen nicht solgen, sondern in ihren Departements verbleiben. Es erscheint jedech wünschenswerth, daß die Civilkomnissare innerhald des Departements ihren Bobniss steht bert nehmen, wo die eberste Militärbehörde dieslozirt ist.

Indem ich der voransgesprochenen Anficht, welche sich sowohl durch dienstliche wie auch durch politische Rüdfichten empfehlen durste, meinerfeits beitrete, stelle Euerer Durchlaucht (Excellenz) ich gang ergebenst anheim weitere Berfügung in dieser Angelegenheit herbeissühren zu wollen.

<sup>\*)</sup> Bergl. G. 710.

Während der Friedensverhandlungen in Frankfurt a. Dt. telegraphirte Fürst Bismard au ben Staatssekretar v. Thile:

"Frantfurt a. D., ben 7. Mai 1871, 100 v., an Berlin 1100 v.

Die gange Krangosische Rolonie in Algier scheint auf bem Spiele zu stehen und bittet Favre deshalb dringend um 20 000 Gesangene zur Einschiffung nach Algier, besonders Luttos, wenn sie vorhanden sind. Diesen Bunsch bitte ich vorläufig Seiner Rajestat und Graf Woltste mitzutzeilen und zu fragen, ob ich, salls wir und im Uedriegen einigen, zusagen fann."

Um Nachmittage ermiderte ber Chef bes Beneralftabes ber Urmee:

### Mr. 830.

An den Reichskangler fürften v. Bismard, Frankfurt a. M.

Telegramm.

S. C. Berlin, ben 7. Mai 1871, 230 a.

Seine Majeftät find, sonstige Einigung vorausgesett, einverstanden mit Absendung der Gefangenen, Ort, wohin fie zu ftellen?

Stagtefefretar v. Thile und ber Rriegeminifter erhielten hiervon Renntnig.

Bon ber ursprünglich beabsichtigten Sprengung ber im Frangösischen Besith werbleibenden Festungen war bekanntlich Ansang Marz Abstand genommen (vergl. Rr. 761), wohl aber das Beutematerial sortgesichtet worden. Die Plätze waren bemnach intalte Festungen, entbehrten jedoch der artilleristischen Auskultung.

bemnach intalte Festungen, entbehrten jedoch der artilleristischen Ausrusstung. Die durch den Aufstand in Paris geschäftene Lage veranlasste Anfang Mai den Kriegsminisster jener in sein Kesson den den den gegeben Sprengung von Reuem naber zu treten und vor Allem die Ansicht des Grasen Moltste hierüber berbeiunführen:

in bei einem eventuellen Wiederausbruch der Feinhseligfeiten und in micht mahrscheinlichen Fall eines Rückzuges der Deutschen Streitfrafte bis an die Kinien der vorgedachten Festungen das Erforberliche ungesaumt in die Wege leiten zu können, ersuche ich Euere Excellenz ganz ergebenst um eine gefällige Meinungsäußerung darüber, welche ber Festungen alsdann ohne Beiteres zu sprengen und welche berselben mit der Armirung gegen einen gewaltsamen Angriff ausgurüften sein würden."

Graf Moltte außerte fich barauf, wie folgt:

# Mr. 831.

### An den Ariegeminifter General der Infanterie v. Roon.

B. C. Berlin, ben 7., ab ben 8. Mai 1871.

Euerer Ercellenz beehre ich mich auf die geneigte Anfrage vom 2. b. Mts. gang ergebenft zu erwidern, wie meines Grachtens jeht gar nicht zu über-

sehen ist, welche ber verschiedenen Meinen, an und für sich nur wenig halts baren Französischen Festungen in dem durchans unwahricheinlichen Falle eines gezwungenen Rückzuges der Deutschen Armeen letzteren einen Halt und Nutzen zu gewähren im Stande sein könnte.

Dagegen durfte die Wiedereröffnung ber Feindfeligfeiten die erwünschte Gelegenheit bieten die vorbereitete Sprengung der Französischen Festungen allgemein vorzunehmen, sofern nicht die jett noch nicht zu überschenden tontreten Berhältnisse die zeitweilige Behauptung eines oder des anderen Plates erfordern.

In diesem Falle wird meines Erachtens die nothhürftige Armirung durch das jett noch in den Nord- und Ostsorts von Paris besindliche Geschütz- u. s. w. Waterial rechtzeitig ersolgen können.

Sollte, wie auzunehmen, die weitere Entwidelung unferer Stellung zu Frantreich in ber burch ben Präliminarfriedensvertrag vorgezeichneten Beise erfolgen, so durste, mit Nüdsicht auf die letzte, uns nur eine Besatung von 50 000 Mann gestattende Epoche, die Armirung von Mezideres und Toul (bezw. Bitry) gegen den gewaltsamen Angriss wünschenswerth sein. Daß Bessort bis auf Beiteres in gleicher Beise armirt und für eine förmliche Belagerung ausgerüstet bleibt, setze ich als bestimmt voraus.

Angesichis des günstigen und rasichen Berlauses der Verhandlungen in Frantsurt a. M., die den baldigen Friedensichlug erwarten liegen, waren rechtseitige Weisungen an das zunächst betheiligte Dertommando vor Paris erforderlich. hierfür hatte sich Graf Moltke Aufzeichnungen gemacht, denen anscheinend folgende Zelegramme des Fürsten Bismarck an das Auswärtige Amt zur Grundlage dienten:

1. "Ab Frankfurt a. M., ben 8. Mai 1871, 71° a., an Berlin 93° a. Borgelegt ben 9. Mai 1871.

Für Grafen v. Moltte.

Ich hoffe hier zum Abschluß bes desinitiven Friedens zu Iommen. Bebingung würde sein zur Serbeisührung schneller Einnahme von Paris, welche alsdann in unserem Interesse, ab un, was wir lönnen, ohne unsere Leute zu exponiren, namentlich Gestatung des Durchmarsches durch unsere Linien; Aufforderung an die Kommune die Enceinte zu räumen, vorbehaltlich unseres Gutbessindens, ob wir die Räumung erzwingen wollen durch Abschneiden der Verbeindens, ob wir die Räumung erzwingen wollen durch Abschneiden der Verbeindering der Verbeindering der Verbeindering unser der Verbeindering unser der Verbeindering der Verbeilung und bei Wildering der Verbeilungen zu bei militärischen Aussührungen zu treffen.

2. "Ab Frantsurt a. M., ben 9. Mai 1871, 120 v., an Berlin 210 v. Borgelegt ben 9. Mai 1871.

Gur Grafen p. Doltfe.

3ch glaube morgen vorbehaltlich Allerhöchster Genehmigung zur Unterzeichnung zu gelangen. Nach mündlicher und geheimer Rebenadrede werden wir infolgebessen den Durchmarsch durch untere Linien und die Abpertung von Baris auf unserer Seite zulassen und bewirten. Suere Ercellenz bitte ich von Seiner Majestät die Genehmigung für die vorbereitende Veradredung zwischen dem dieselfeitigen und dem Aranzössische Gouvernement nachjuchen zu wolken."

Für ben Vortrag bei Seiner Majestät bereitete fich Graf Moltke nunmehr in nachstehender Beise vor:

# Pir. 832.

Ohne Datum, anscheinent ben 9. Dai 1871.

Mit Genehmigung Seiner Majestät wurde bas Obertommando ber Oritten Armee zu seiner Orientirung zu benachrichtigen sein, daß ber Abschluß bes Definitivfriedens unmittelbar bevorsteht, daß Bedingung vertrauslicher, mündlicher Verabrednug unsere Mitwirfung zur Unterwerfung von Paris ist.

Diefe Mitwirfung umfaßt und beidrantt fich auf:

Absperrung aller Berbindungen von Paris mit ben von uns besetten gandestheilen.

Eröffnung an die zeitweiligen Dlachthaber in Paris, bag eine Armirung ber uns zugewendeten Front ber Enceinte als Angriff auf unsere Sichers beit unter allen Umftanden behandelt werden wird.

Gestattung bes Durchmariches ber Frangösischen Regierungstruppen burch unsere Linie in von bem Obertommando für zwedmäßig erachteter und mit bem Frangösischen Obertommando zu verabredender Weise.

Unfere attive Betheiligung wird fich barauf beschränten nur auf aussbrückliches Ersnichen ber Französischen Regierung bie Norbenceinte unter Artilleriesener zu nehmen;

im Fall miglungenen Angriffs die Frangösischen Truppen jedoch burch unsere Linie burchzulassen, ein Nachdringen ber Pariser Truppen aber mit alten Baffen guruchglagen.

Die bafür nothigen Konzentrationen und artilleristischen Anordnungen find vom Oberfommando ber Dritten Armee gn treffen.

Beisungen für bie Deutschen Truppen vor Paris turg vor bem Friedensschluß. 721

Nachricht an tiefes und an bie übrigen Armeetommandos wegen Trausports von Gefangenen für Algier und Sübstäbte.

Nachdem der oberfte Ariegoherr Seine Genehmigung zu den vorgeschlagenen Magnahmen ertheilt hatte, wurde telegraphisch verfügt:

# Vr. 833.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Compiegne.

Telegramm. S. C. Berlin, ben 9. Mai 1871, nachm.

Abschliß des Definitivfriedens sieht nahe bevor, wobei wir Mitwirfung bei Unterwersung von Paris vertraulich zusagen. Uns liegt ob: Absperrung aller Berbindungen, Eröffnung an Kommune, daß Armirung der uns zusgewendeten Front der Enceinte als Angriss auf unsere Sicherheit unter feinen Umständen gedubet werden wird, Gestattung des Durchmarsches der Regierungstruppen durch unsere Linien in mit dem Französischen Obertoms mando zu veradredender Art. Aus ansdrüdliches Ersuchen der Französischen Regierung sann gegen Nordenceinte Artillerieseuer eröffnet werden; etwaige Bersosgung nach abgeschlagenen Angriss vor unseren Linien mit allen Bassen zu gegen. Hiernach vorläufig Truppeulonzentration und artilleristische Berbereitung vom Obersommande auzurerdnen, Befehl zur Aussistung im Sinu dieses Telegramms aber abzuwarten.

# Mr. 834.

### An den Reichskangler fürften v. Bismarch, Frankfurt a. Al.

Telegramm. S. D. Berlin, ben 9. Mai 1871, nachm,

Auf Allerhöchsten Befehl ift nachstebendes Telegramm an Obertommando por Baris erlassen:

Es folgt bas vorftehenbe Telegramm.

Gewährung von 20 000 Gefangenen für Algier und weiteren 30 000 bis 40 000, selbst 60 000 Mann für die Sübstädte erachten Seine Majestät für unbedenklich. Ueberweisung kann in fürzester Frist erfolgen, sobald spezielle Anträge über Lieferungsorte durch Französisches Gouvernement eingeben.

Für die Benachrichtigung des Fürsten Bismard und eine noch abzusendende nahere Anweisung des Kronpringen von Sachsen sichen sich Altenvermerke des Grafen Moltte, die anscheinend kurz vor der Absendung des obigen Telegramms an die Dritte Armee (Rr. 833) niedergescheinen worden sind:

Das Telegramm fann abgeben.

Seine Majeftat laffen largesse 30 000 bis 40 000, 60 000 Mann gu forbern, Ort angugeben, wohin fie gu gestellen.

Eine schriftliche Inftruttion fur ben Aronprinzen von Sachsen soll noch nachsolgen, St. Denis möglichst zu meiben (?), wenigstens teine Frangösischen Reierven bort aufzustellen.

Die porermähnte Inftruttion lautete:

# Mr. 835.

### An den Kronpringen von Sachfen, Konigliche fioheit, Compiegne.

S. Q. Berlin, ben 11. Mai 1871.

Enerer Königlichen Sobeit verfehle ich nicht in Erganzung bes vorgestern an bas Königliche Obertommando ber Dritten Armee erlaffenen Telegramms auf Allerbochten Befehl noch bas Nachstehenbe untertbanigst mitzutheilen:

Seine Majestät ber Kaiser und König wunichen, baß, sofern es zu einer Operation ber Frangösischen Regierungstruppen burch unsere Linien hindurch tame, eine Berührung zwischen ben Deutschen und Frangösischen Truppen namentlich in St. Denis soweit als angängig vermieben, und überhaupt alse durch die Lage gebotenen Borsichtsmaßregeln getroffen werben, welche geeignet sind uns in bem Bestig unserer zeitigen militärischen Positionen zu sichern. Reinenfalls wird eine Ansammlung starter Frangösischer Reserven in jenem Ort zu gestatten sein.

Wie schon in bem Telegramm vom 9. b. Mts. angedeutet, soll, sofern ein Angriff Französischer Regierungstruppen durch unsere Linien hindurch gegen die vor Letteren liegenden Theile der Enceinte miflingt, eine Bersofgung durch das neutrale Gebiet nicht geduldet, sondern unter Anwendung aller zur Berfügung stehenden Mittel abgewiesen werden. An Ort und Stelle wird zu beurtheilen sein, wie weit ein solches Gesecht ohne erheblichen Berlust von unserer Seite fortgeführt werden fann, jedoch wollen Seine

Mittheilung von ber engeren Berfammlung ber Dritten Armee vor Paris an ben 723 Reichstanzler. 11. Mai 1871.

Majestät nicht, daß Deutsche Truppen in Strafentampfe in Paris verwidelt werben.

Bur ben Fall, daß feitens ber Frangöfischen Regierung (nicht eines Militärbefehlshabers) die Eröffnung des Artilleriefeuers gegen die Stadtsenceinte gewünsicht werben follte, so ift solches vorerft nur gegen lettere, beschufs Oeffnung derselben, nicht absichtlich gegen die bahinter liegenden Stadtstheile zu richten, sofern nicht etwa innerhalb berselben errichtete Batterien eine Befämpfung erfordern.

Ebenfalls am 11. Mai, also am Tage nach Abschluß der Friedensverhandslungen in Frankfurt a. M., hatte der Chef des Generalstabes der Armee um 83° v. folgendes in der Nacht vorher ausgegebene Telegramm des Reichstanzlers durch Bermittelung des Auswärtigen Amtes erhalten:

> "Ab Frankfurt a. M., 11. Mai 1871, 1 50 v. An Berlin 325 p.

Gur Braf Moltfe.

General v. Fabrice meint, die Französsischen Militärs, in der Meinung allein fertig zu werden, würden unseres Beistandes zu entbekren suchen. Sch würde, auch wenn dies der Fall sein sollte, doch eine Aonzentrirung Deutscher Truppen gegen Paris gegenwärtig für politisch wünschenderbeth halten, um auf die Ratisstation des Friedensvertrages durch die Verfailler Versammlung, die in zehn Tagen erfolgen soll, zu drücken und die Bersammlung über die Cntschlüsse, die wir im Fall der Verwerfung sassen wirden, zu beunruhigen."

Braf Moltfe antwortete an bemfelben Tage:

# Ptr. 836.

### An den Reichskangler Surften v. Bismarck, Frankfurt a. M.

D. C. Berlin, ben 11. Mai 1871.

Enerer Durchlaucht beehre ich mich in Berfolg bes mir burch bas Auswärtige Amt zugegangenen Telegramms vom hentigen Tage früh 1 Uhr 50 Minuten ganz ergebenst mitzutheilen, daß die Konzentration ber Dritten Armee vor Paris im vollen Gange ist und bis zur weiteren Entwickelung der Berhältnisse baselbst, eventuell bis zur Ratisitation bes Friedens beisbehalten werden wird.

Euere Durchlaucht ersuche ich gleichzeitig ganz ergebenst um baldgefällige Mittheilung einer Abschrift bes in Franksurt a. M. abgeschlossenen Friedensvertrages.

### Pir. 837.

### An den Königlich Sachfifden Generallientenant v. Sabrice, Boifn.

5. Q. Berlin, ben 11., ab ben 13. Mai 1871.

Enere Excellenz verfehle ich nicht in Erwiderung auf das gefällige Schreiben vom 27. v. Mts. betreffend das den Armee-Obertommandos beisulegende Prädifat ganz ergebenft davon in Kenntniß zu segen, daß Seine Wajeftät der Kaiser und König Sich Allerhöchstihre Bestimmung in dieser Historick und vorbehalten haben.

Den Allerhöchsten Intentionen wurde es entsprechen, wenn vorläufig weber bas Praditat "Kaiserlich" noch "Königlich" angewendet und bementsprechend bis auf Weiteres ben Obertommandos tein Praditat beigelegt wurde.

Lettere wurden, ebenso auch die selbständigen Generalkommandos (VII und XII) entsprechend angewiesen.

Dem Chef bes Militartabinets wurde anheimgestellt das Kriegsministerium zu benachrichtigen.

Mm 11. Mai fand in Sois bei St. Denis eine Besprechung bes Generals v. Schlotheim mit dem Französsichen General Borel, Stadschef des Oberbeselshabers der Arställer Truppen, Marticalls Mac Mahon, statt, über deren Inhalt und Ergebnis das Obersommando der Dritten Armee aus Compiègne abends 112 etelearopairte:

"Franzosen wünschen Sanbstreich auf Nordfront über Denis und Aubervillers gleichzeitig mit Hauptangriff vom Bois de Boulogne aus auszuführen.
Spätestens in acht Lagen. Vorher ihnen weber Sperten noch Ausschreberung zur Desarmirung erwünscht. Unsere Attivität der Betheiligung möchte Französsiche Regierung durchaus vermeiben. Unter diesen Umständen Konzentration aufgeschoben."

Graf Moltte schrieb darauf dem Reichskanzler, der nach Abschluß ber Friedensverhandlungen wieder nach Berlin gurudgefehrt war:

# Pir. 838.

#### An den Reichskangler fürften v. Bismarck.

S. D. Berlin, ben 12. Dai 1871, mittags.

Euerer Durchlancht übersende ich anliegend gang ergebenst Abschrift eines soeben eingegangenen Telegrammes bes Oberfommandos ber Oritten Armee vom gestrigen Tage gur gefälligen Kenntnifinahme und unter bem eben-mäßigen Ersuchen, sich barüber ängern zu wollen, ob bie momentan inhibirte

engste Truppentonzentration wieder aufzunehmen Guerer Durchlaucht vom politischen Standpuntte aus erwünscht ift.

Ich bemerte ebenmäßig, daß die Armee vor Paris in ihren feit längerer Zeit eingenommenen Kantonnements stets bereit ist nach Ablauf von zwei Tagen ihre gesammten Kräfte in der Linie der Nord- nud Ofisorts entfalten zu tönnen, daß eine danernde engere Konzentration mit manchen Intonvenienzen sur de Truppen verbunden ist, daß die herbeiführung einer solchen die Aussmerstanteit der Kommune erregen und hierdurch das Gelingen des seiteins der Französischen Regierungstruppen beabsichtigten Handfreiches in Frage stellen fönnte.

Benn hiernach die engere Berjammlung der Dritten Armee in der nächten Umgebung von Paris zur Zeit weber dem Interesse unserer Truppen noch dem der Verjailler Regierung zu entsprechen scheint, so dürste meines Erachtens ein Druck auf Lettere behufs Sicherstellung der Ratisstation vielleicht dadurch ausgesibt werden können, wenn eins der der Kriten Armee angebörenden im Nordwesten Frantreichs dissozirten Armeetorps näher an Paris berangezogen würde. Nach Maßgabe des Eintressens besselchen könnte gleichzeitig das Garbetorps, dessen baldigste Rückstein in die Heinenath Seiner Majestät erwünscht sein dürste, in einer den späteren Bahntransport begünstigenden Beise dissozirt werden, ohne vorerst der Disposition des Oberkommandos der Dritten Armee entzogen zu werden.

Am 13. Mai erhielt der Chef des Generalitades der Armee die erbetene Abschrift des am 10. in Frankfurt a. M. unterzeichneten endgulitigen Friedenssvertrages mit Frankfeich, dessen Bortlaut sier wiedergegeben wird, um das Bertländniß sowohl für den zwischen dem Fürsten-Reichstanzler und dem Grafen Molkfe vor und nach Abschluß des Friedens stattsindenden Schriftwechsel wie auch für alle Anordnungen des großen Sauptquartiers in der solgenden Stupationszeit zu erleichtern:

### Friedensvertrag vom 10. Mai 1871.

Le Prince Othon de Bismarck-Schoenhausen, Chancelier de l'Empire germanique,

le Comte Harry d'Arnim, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur d'Allemagne près du St. Siége,

stipulant au nom de S. M. l'Empereur d'Allemagne,

d'un côté, de l'autre

 M. Jules Favre, Ministre des affaires étrangères de la République française, M. Augustin Thomas Joseph Pouyer-Quertier, Ministre des finances de la République française, et

M. Marc Thomas Eugène de Goulard, Membre de l'Assemblée nationale.

stipulant au nom de la République française, s'étant mis d'accord pour convertir en traité de paix définitif le traité de préliminaire de paix de 26 février de l'année courante, modifié ainsi qu'il va l'être par les dispositions qui suivent, ont arrêté:

#### Article 1.

La distance de la ville de Belfort à la ligne de frontière telle qu'elle a été d'abord proposée lors des négociations de Versailles et telle qu'elle se trouve marquée sur la carte annexée à l'instrument ratifié du traité des préliminaires du 26 février, est considérée comme indiquant la mesure du rayon qui, en vertu de la clause y relative du premier Article des préliminaires, doit rester à la France avec la ville et les fortifications de Belfort.

Le Gouvernement allemand est disposé à clargir ce rayon de manière qu'il comprenne les cantons de Belfort, de Delle et de Giromagny, ainsi que la partie occidentale du canton de Fontaine à l'ouest d'une ligne à tracer du point où le canal du Rhin au Rhône sort du canton de Delle au sud de Montreux-Château jusqu'à la limite nord du canton entre Bourg et Félon où cette ligne joindraît la

limite est du canton de Giromagny.

Le Gouvernement allemand, toutefois, ne cédera les territoires sus-indiqués qu'à la condition que la République française, de son côté, consentira à une rectification de frontière le long des limites occidentales des cantons de Cattenom et de Thionville qui laisseront à l'Allemagne le terrain à l'est d'une ligne partant de la frontière du Luxembourg entre Hussigny et Redingen, laissant à la France les villages de Thil et de Villerupt, se prolongeant entre Erronville et Aumetz, entre Beuvillers et Boulange, entre Trieux et Lommeringen, et joignant l'ancienne ligue de frontière entre Avril et Moyeuvre.

La Commission internationale dont il est question dans l'art.

1º des préliminaires, se rendra sur le terrain immédiatement après
l'échange des ratifications du présent traité pour exécuter les travaux
qui lui incombent et pour faire le tracé de la nouvelle frontière

conformément aux dispositions précédentes.

#### Article 2.

Les sujets français originaires des territoires cédés domiciliés acuellement sur ce territoire qui entendront conserver la nationalité française, jouiront jusqu'au premier octobre 1872 et moyennant une déclaration préalable, faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en France et de s'y fixer, sans que ce droit puisse être altéré par les lois sur le service militaire, auquel cas la qualité de citoyen français leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire réuni à l'Allemagne.

Aucun habitant des territoires cédés ne pourra être poursuivi, inquiété ou recherché dans sa personne ou dans ses biens à raison de ses actes politiques ou militaires pendant la guerre.

#### Article 3

Le Gouvernement français remettra au Gouvernement allemand les archives, documents et registres concernant l'administration civile, militaire et judiciaire des territoires cédés. Si quelques-uns de ces titres avaient été déplacés, ils seront restitués par le Gouvernement français sur la demande du Gouvernement allemand.

#### Article 4.

Le Gouvernement français remettra au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne dans le terme de six mois à dater de l'échange des ratifications de ce traité:

1º le montant des sommes déposées par les départements, les communes et les établissements publics des territoires cédés:

- 2º le montant des primes d'enrôlement et de remplacement appartenant aux militaires et marins originaires des territoires cédés qui auront opté pour la nationalité allemande;
- 3º le montant des cautionnements des comptables de l'Etat;
   4º le montant des sommes versées pour consignations judiciaires par suite de mesures prises par les autorités administratives ou judiciaires dans les territoires cédés.

### Article 5.

Les deux nations jouiront d'un traitement égal en ce qui concerne la navigation sur la Moselle, le canal du Rhin à la Marne, le canal du Rhône au Rhin, le canal de la Sarre et les eaux navigables communiquant avec ces voies de navigation. Le droit de flottage sera maintenu.

#### Article 6.

Les Hautes Parties contractantes, étant d'avis que les circonscriptions diocésaines des territoires cédés à l'Empire allemand doivent coïncider avec la nouvelle frontière déterninée par l'article les cidessus, se concerteront après la ratification du présent traité, sans retard sur les mosures à prendre en commun à cet effet.

Les communautés appartenant, soit à l'église reformée, soit à la confession d'Augsbourg, établies sur les territoires cédés par la France,

cesseront de relever de l'autorité ecclésiastique française.

Les communautés de l'église de la confession d'Augsbourg établies dans les territoires français cesseront de relever du consistoire supérieur et du directeur siégeant à Strasbourg.

Les communautés israélites des territoires situés à l'est de la nouvelle frontière cesseront de dépendre du consistoire central israélite siégeant à Paris.

#### Article 7.

Le payement de cinq cent millions aura lieu dans les trente jours qui suivront le rétablissement de l'autorité du Gouvernement français dans la ville de l'aris. Un milliard sera payé dans le courant de l'année et un demi-milliard au 1er mai mil huit cent soixante-douze. Les trois derniers milliards resteront payables au 2 mars mil huit cent soixante-quatorze, ainsi qu'il a été stipulé par le traité de paix préliminaire. A partir du 2 mars de l'année courante, les intérêts de ces trois milliards de francs seront payés chaque année, le 3 mars, à raison de cinq pour cent par an.

Toute somme payée en avance sur les trois derniers milliards cessera de porter des intérêts à partir du jour du payement effectué.

Tons les payements ne pourront être faits que dans les principales villes de commerce de l'Allemagne et seront effectués en métal, or ou argent, en billets de la banque d'Angleterre, billets de la banque de Prusse, billets de la banque royale des Pays-Bas, billets de la banque nationale de Belgique, en billets à ordre ou en lettres de change négociables de premier ordre valeur comptant.

Le Gouvernement allemand ayant fixé en France la valeur du thaler prussien à trois france soixante-quinze centimes, le Gouvernement français accepte la conversion des monnaies des deux pays au taux ci-dessus indiqué.

Le Gouvernement français informera le Gouvernement allemand, trois mois d'avance, de tout payement qu'il compte faire aux caisses

de l'Empire allemand.

Après le payement du premier demi-nilliard et la ratification du traité de paix définitif, les départements de la Somme, de la Seine-Inférieure et de l'Eure seront évacués en tant qu'ils se trouveront encore occupés par les troupes allemandes. L'évacuation des départements de l'Oise, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne et de la Seine, ainsi que celle des forts de Paris, aura lieu aussitôt que le Gouvernement allemand jugera le rétablissement de l'ordre, tant en France que dans Paris, suffisant pour assurer l'exécution des engagements contractés par la France.

Dans tous les cas, cette évacuation aura lieu lors du payement

du troisième demi-milliard.

Les troupes allemandes, dans l'intérêt de leur sécurité, auront la disposition de la zône neutre située entre la ligne de démarcation allemande et l'enceinte de Paris sur la rive droite de la Seine.

Les stipulations du traité du 26 février relatives à l'occupation des territoires français après le payement de deux milliards resteront en vigueur. Aucune des déductions que le Gouvernement français serait en droit de faire ne pourra être exercée sur le payement des cinq cent premiers millions.

### Article 8.

Les troupes allemandes continueront à s'abstenir des réquisitions en nature et en argent dans les territoires occupés; cette obligation de leur part étant corrélative aux obligations contractées pour lenr entretien par le Gouvernement français, — dans le cas où malgré des réclamations réitérées du Gouvernement allemand le Gouvernement français serait en retard d'exécuter les dites obligations, les troupes allemandes auront le droit de se procurer ce qui sera nécessaire à leurs besoins en levant des impôts et des réquisitions dans les départements occupés et même en dehors de ceux-ci, si leurs resources n'étaient pas suffisantes.

Relativement à l'alimentation des troupes allemandes, le régime actuellement en viguenr sera maintenn jusqu'à l'évacuation des forts

de Paris.

En vertu de la Convention de Ferrières du 11 mars 1871, les réductions indiquées par cette convention seront mises à exécution

après l'évacuation des forts.

Dès que l'effectif de l'armée allemande sera rédnit au dessous du chiffre de cinq cent mille hommes, il sera tenu compte des réductions opérées au dessous de ce chiffre pour établir une diminution proportionnelle dans le prix d'entretien des troupes payé par le Gonvernement français.

#### Article 9.

Le traitement exceptionnel accordé maintenant aux produits de l'industrie des territoires cédés pour l'importation en France sera maintenu pour un espace de temps de six mois, depuis le 1<sup>er</sup> mars, dans les conditions faites avec les délégués de l'Alsace.

#### Article 10.

Le Gouvernement allemand continuera à faire rentrer les prisonniers de guerre en s'entendant avec le Gouvernement français. Le Gouvernement français renverra dans leurs foyers ceux de ces prisonniers qui sont libérables. Quant à ceux qui n'ont point achevé leur temps de service, ils se retireront derrière la Loire. Il est entendu que l'armée de Paris et de Versailles, après le rétablissement de l'autorité du Gouvernement français à Paris et jusqu'à l'évacuation des forts par les troupes allemandes, n'excédera pas quatre-vingt mille houmes.

Jusqu'à cette évacuation, le Gouvernement français ne pourra faire aucune concentration de tronpes sur la rive droite de la Loire, mais il pourvoira aux garnisons régulières des villes placées dans cette zône, suivant les nécessités du maintien de l'ordre et de la paix publique.

Au fur et à mesure que s'opérera l'évacuation, les chefs de corps conviendront ensemble d'une zone neutre entre les armées des deux

nations.

Vingt mille prisonniers seront divigés sans délai sur Lyon, à la condition qu'ils seront expédiés immédiatement en Algérie après leur organisation pour être employés dans cette colonie.

#### Article 11.

Les traités de commerce avec les différents Etats de l'Allemagne ayant été annulés par la guerre, le Gouvernement allemand et le Gouvernement français prendront pour base de leurs relations commerciales le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée.

Sont compris dans cette règle les droits d'entrée et de sortie, le transit, les formalités douanières, l'admission et le traitement des

sujets des deux nations ainsi que de leurs agents.

Toutefois, seront exceptées de la règle susdite les faveurs qu'une des parties contractantes, par des traités de commerce, a accordées ou accordera à des Etats autres que ceux qui suivent: l'Angleterre, la Belgioue, les Pays-Bas, la Suisse, l'Autriche, la Russie.

Les traités de navigation, ainsi que la convention relative au service international des chemins de fer dans ses rapports avec la douane et la convention pour la garantie réciproque de la propriété

des oeuvres d'esprit et d'art seront remis en vigueur.

Néanmoins, le Gouvernement français se réserve la faculté d'établir, sur les navires allemands et leurs cargaisons, des droits de tonnage et de pavillon sous la réserve que ces droits ne soient pas plus élevés que ceux qui grèveront les bâtiments et les cargaisons des nations sus-mentionnées.

### Article 12.

Tous les Allemands expulsés conserveront la jouissance pleine

et entière de tous les biens qu'ils ont acquis en France.

Ceux des Allemands qui avaient obtenu l'autorisation exigée par les lois françaises pour fixer leur domicile en France sont réintégrés dans tous leurs droits et peuvent, en conséquence, établir de nouveau leur domicile sur le territoire français.

Le délai stipulé par les lois françaises pour obtenir la naturalisation sera considéré comme n'étant pas interrompu par l'état de guerre pour les personnes qui profiteront de la faculté ci-dessus mentionnée de revenir en France dans un délai de six mois après l'échange des ratifications de ce traité, et il sera tenu compte du temps écoulé entre leur expulsion et leur retour sur le territoire français, comme s'ils n'avaient jamais cessé de résider en France.

Les conditions ci-dessus seront appliquées en parfaite réciprocité

aux sujets français résidant ou désirant résider en Allemagne.

### Article 13.

Les bâtiments allemands qui étaient condamnés par les conseils de prise avant le 2 mars 1871 seront considérés comme condamnés définitivement.

Ceux qui n'auraient pas été condamnés à la date susindiquée seront rendus avec la cargaison en tant qu'elle existe encore. Si la restitution des bâtiments et de la cargaison n'est plus possible, leur

valeur, fixée d'après le prix de la vente, sera rendue à leurs propriétaires.

#### Article 14.

Chacune des deux parties continuera sur son territoire les travaux entrepris pour la canalisation de la Moselle. Les intérêts communs des parties séparées des deux départements de la Meurthe et de la Moselle seront liquidés.

#### Article 15.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à étendre aux sujets respectifs les mesures qu'elles pourront juger utiles d'adopter en faveur de ceux de leurs nationaux qui, par suite des événements de la guerre, auraient été mis dans l'impossibilité d'arriver en temps utile à la sauvegarde ou à la conservation de leura droita

#### Article 16.

Les deux Gouvernements, allemand et français, s'engagent réciproquement à faire respecter et entretenir les tombeaux des soldats ensevelis sur leurs territoires respectifs.

#### Article 17.

Le règlement des points accessoires sur lesquels un accord doit être établi, en conséquence de ce traité et du traité préliminaire, sera l'objet de négociations ultérieures qui auront lieu à Francfort.

### Article 18.

Les ratifications du présent traité par Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne

d'un côté.

et de l'autre

par l'Assemblée nationale et par le Chef du Pouvoir exécutif de la République française seront échangées à Francfort dans le délai de dix jours ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Francfort le 10 mai 1871.

(L. S.) signé: v. Bismarck. (L. S.) signé: Jules Favre.

(L. S.) Arnim. Pouver Quertier. E. de Goulard.

### Articles additionnels.

#### Article 1.

\$ 1. D'ici à l'époque fixée pour l'échange des ratifications du présent traité, le Gouvernement français usera de son droit de rachat de la concession donnée à la Compagnie des chemins de fer de l'Est. Le Gouvernement allemand sera subrogé à tons les droits que le Gouvernement français aura acquis par le rachat des concessions en ce qui concerné les chemins de fer situés dans les territoires cédés, soit achevés, soit en construction.

§ 2. Seront compris dans cette concession: 1º tous les terrains appartenant à la dite Compagnie, quelle que soit leur destination, ainsi que: établissements de gares et de stations, hangars, ateliers et magasins, maisons de gardes de voie, etc., etc.;

2º tous les immeubles qui en dépendent, ainsi que: barrières, clôtures, changements de voie, aiguilles, plaques tournantes, prises d'eaux, grues hydrauliques, machines fixes, etc., etc.;

3º tous les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, mobiliers des gares, outillages des ateliers et des gares, etc., etc ;

4º les sommes dues à la Compagnie des chemins de fer de l'Est à titre de subvention accordées par des corporations ou personnes domicilées dans les territoires cédés.

§ 3. Sera exclu de cette cession le matériel roulant. Le Gouvernement allemand remettra la part du matériel roulant avec ses accessoires qui se trouverait en sa possession au Gouvernement français.

\$ 4. Le Gouvernement français s'engage à libérer envers l'Empire allemand entièrement les chemins de fer cédés ainsi que leurs dépendances de tous les droits que des tiers pourraient faire valoir. nommément des droits des obligatoires. Il s'engage également à se substituer, le cas échéant, au Gouvernement allemand, relativement aux réclamations qui ponrraient être élevées vis-à-vis du Gouvernement allemand par les créanciers des chemins de fer en question.

§ 5. Le Gouvernement français prendra à sa charge les réclamations que la Compagnie des chemins de fer de l'Est pourrait élever vis-à-vis du Gouvernement allemand ou de ses mandataires par rapport à l'exploitation des dits chemins de fer et à l'usage des objets

indiqués dans le § 2 ainsi que du matériel roulant.

Le Gouvernement allemand communiquera au Gouvernement français, à sa demande, tous les documents et toutes les indications qui pourraient servir à constater les faits sur lesquels s'appuieront les réclamations susmentionnées.

Le Gouvernement allemand pavera au Gouvernement français, pour la cession des droits de propriété indiqués dans les §§ 1 et 2 et en titre d'équivalent pour l'engagement pris par le Gouvernement français dans le § 4, la somme de trois cent vingtcinq millions (325 000 000) de francs.

On défalquera cette somme de l'indemnité de guerre stipulée dans l'article 7. Vu que la situation qui a servi de base à la convention conclue entre la Compagnie des chemins de fer de l'Est et la Société Royale Grand-Ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg en date du 6 juin 1857 et du 21 janvier 1868, et celle conclue entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et les Sociétés des chemins de fer Guillaume-Luxembourg et de l'Est français en date du 5 décembre 1868 a été modifiée essentiellement de manière qu'elles ne sont applicables à l'état des choses créé par les stipulations contenues dans le § 1, le Gouvernement allemand se déclare prêt à se substituer aux droits et aux charges résultant de ces conventions pour la Compagnie des chemins de fer de l'Est.

Pour le cas où le Gouvernement français serait subrogé soit par le rachat de la concession de la Compagnie de l'Est, soit par une entente spéciale, aux droits acquis par cette société en vertu des conventions sus-indiquées, il s'engage à céder gratuitement dans un délai de six semaines ces droits au Gouvernement allemand.

Pour le cas où la dite subrogation ne s'effectuerait pas, le Gouvernement français n'accordera des concessions pour les lignes de chemin de fer appartenant à la Compagnie de l'Est et situées dans le territoire français que sous la condition expresse que le concessionnaire n'exploite point les lignes de chemin de fer situées dans le Grand-Duché de Luxembourg.

#### Article 2.

Le Gouvernement allemand offre deux millions de francs pour les droits et les propriétés que possède la Compagnie des chemins de fer de l'Est sur la partie de son réseau située sur le territoire Suisse, de la frontière à Bâle, si le Gouvernement français lui fait tenir le consentement dans le délai d'un mois.

#### Article 3.

La cession de territoire auprès de Belfort, offerte par le Gouvernement allemand dans l'article 1 du présent traité en échange de la rectification de frontière demandée à l'ouest de Thionville, sera augmentée des territoires des villages suivants: Rougemont, Leval, Petite-Fontaine, Romagny, Félon, La Chapelle-sous-Rougemont, Angeot, Vanthiermont, La Rivière, La Grange, Reppe, Fontaine, Frais, Foussemagne, Cunelières, Montreux-Château, Bretagne, Chavannes-les-Grands, Chavanatte. Suarce.\*)

La route de Girómagny à Remiremont passant au ballon d'Alsace restera à la France dans tout son parcours et servira de limite, en tant qu'elle est située en dehors du canton de Giromagny.

Fait à Francfort le 10 mai 1871.

signé: v. Bismarck. Arnim. signé: Jules Favre.
Pouyer-Quertier.
E. de Goulard.



<sup>\*)</sup> Ortichaften öftlich Beifort, am St. Ricolasi Tlug und in beffen Nabe gelegen. Woltes militarifde Berte. 1. 3.

Fait à Francfort s. M. le 10 mai 1871.

Les soussignés, après avoir entendu la lecture du traité de paix définitif, l'ont trouvé conforme à ce qui a été convenu entre eux.

En vertu de quoi ils l'ont muni de leurs signatures.

Les trois articles additionnels ont été signés séparément. Il est entendu qu'ils feront partie intégrale du traité de paix.

Le soussigné Chancelier de l'Empire allemand à déclaré qu'il se change de communiquer le traité aux Gouvernements de Bavière, de Wurttemberg et de Bade et d'obtenir leurs accessions.

signé: v. Bismarck.

signé: Jules Favre.

Arnim.

Pouver-Quertier. E. de Goulard.

Um die Anertennung bes Definitiofriedens seitens der Frangofichen Nationalversammlung in Beriallies zu beichleunigen, gingen Werfungen an die in Frage fommenden Obertommandos ab:

# Mr. 839.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Compiègne.

Telegramm.

S. Q. Berlin, ten 14. Mai 1871, mittags.

Bur Unterftunnig ber biplomatischen Attion ift bis gur erfolgten Ratifizirung engeres heranruden ber Dritten Armee an Paris erforderlich, fo bag nöthigenfalls jelbft Operationen gegen Berfailles eröffnet werben tonnen.

Eine Division ber Ersten Armee rudt in ben Rayon bes IV. Korps beran, ohne ben Armeeverband zu verlassen. Räberes mit Erster Armee versahreben

### Pir. 840.

### An das Oberkommando der Erften Armee, Amieus.

Telegramm. S. Q. Berlin, ben 14. Dai 1871, mittags.

Bur Unterstützung ber biplomatischen Attion bis zur erfolgten Ratifizirung ist Anmarsch einer Jusanterie-Division gegen Paris in Rapon bes IV. Armeetorps zu veranlassen. Raberes mit Obertommando ber Oritten Armee verabreben. Rouen soll start besetzt bleiben.

Das Obersommando der Ersten Armee meldete noch am 14., daß die Division (1.) in der Gegend Beauvoais —Gournan siehe, das Obersommando der Oritten Armee, daß die Konzentrirung am 16. ausgeführt und das Sauptquarier vom 17. ab in Margency sein werde; gleichzeitig fragte es an, ob der Durchmarsch durch St. Denis den Franzosen jest noch gestattet werden solle.

Dierauf wurde ermibert:

# 27r. 841.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Compieque.

Telegramm.

S. D. Berlin, ben 15. Dai 1871.

Jufolge gemachter Zufage ift ben Berfailler Truppen ber Durchmarich burch St. Denis auf Berlangen auch jest noch ju gestatten.

Mitte Mai fonnte endlich ber Hudtransport einiger Aumeeforps aus Frantreich in die Beimath ins Auge gefaßt werben. Die betreffenben Befehle lauten:

# Mr. 842.

# An fammtliche Oberkommandos und felbständigen Generalkommandos (VII., XII., XV.).

b. Q. Berlin, ben 16. Dai 1871.

Seine Dajeftat ber Kaifer und Ronig haben Allerhochft fich bamit einverstanden zu ertfaren geruht, bag, wenn

- ber am 10. b. Mts. zu Frankfurt a. M. abgeschloffene Definitivfrieden zwischen Deutschland und Frankreich bis zum 20. b. Mts. ratifizirt und
- 2. bie frangöffiche Regierungsgewalt in Paris bis zu bemfelben Termin wieber bergeftellt fein wirb,

mit der Zurücziehung der Deutschen FeldeArmee ein Anfang gemacht und gleichzeitig die Ueberführung der Armee in die nenerdings sestgesetze Friedenseintbeilung angebahnt werden dark.

Den Allerhöchsten Intentionen entsprechend find bemnach alle Borbereitungen babin zu treffen, bag junachft:

das Gardeforps vom 23. d. Mts. ab zum Bahntransport von Lagny und Mitry (demnächst auf Linien A und C),

das V. Armeeforps vom 22, d. Mts. ab jum Bahntransport von Bejoul und Belfort (bennachft auf Linie E),

bas VII. Armeeforps von einem mit der Linientommiffion F ju ver- einbarenden Tage nich Ort jum Bahntransport bereit fteben.

48\*

Die 17. Insanterie-Division wird nach Erfüllung der eingangs erwähnten Boranssehnungen den Insamarich über Diedenhosen und Saarlouis auf Mainz autreten, von wo ab Eisenbahntransport in Aussicht sieht. Die täglichen Divisions-Stadsquartiere sind ichleunigsi hierher zu melden. Bei weiterer erwünscher Entwidelung der Berhältnisse in Frankreich ist die Nückstehr des IX., XII. (Königlich Sächsischen) Armeetorps, des II. Königlich Baperischen Armeelorps und der Königlich Burttembergischen Feld-Division in Aussicht acnommen.

Das X. Armeeforps, \*) welchem sortan die Offupation des bisber von dem VII. Armeeforps besett gewesenen Gebietes \*\*) mit zusätlt, hat die Ausanterie-Regimenter Ar. 16, 56 und 57 dem VII. Armeeforps zuzussübren, welches dafür die Ansanterie-Regimenter Ar. 73, 74 und 77 zurückläßt. Die 14. Ansanterie-Division überweist das Haren-Regiment Ar. 15 an das IX. Armeestorps, welches dassifelbe nur in dem Falle in seinen Bezirt beranzuziehen hat, wenn für einen späteren Abmarich des Korps auf Mainz sein wesentlicher Umweg für das Regiment entstebt.

Es ift ferner bie Auflösung fammtlicher Ravallerie-Divisionen in Aus-

Die Anlage ergiebt das Nähere über Berbleib der Stäbe, Kavallerie-Regimenter und Batterien, sowie über die Bestimmung des Oragoner-Regiments Nr. 10, des Oragoner-Regiments Nr. 15 und des Manen-Regiments Nr. 11.

Das II. Armeeforps \*\*\*) hat den durch den Abtransport des V. Armeeforps freiwerdenden Rannit) mit zu besetzen, die nunmehrige 1. und 2. Kavallerie-Brigade (Friedenseiutheilung, ausschließlich der den Infanterie-Divisionen zugetbeilten Regimenter) sind in Kantonnements in und dei Eunéville zu verlegen und dem X. Armeeforps zu attachiren, wührend die nunmehrige 11. und 12. Kavallerie-Brigade (Friedenseintheilung, ausschließlich der den Infanterie-Divisionen zugetheilten Regimenter) dem II. Armeeforps zuzutheilen und in dem erweiterten Navon desselben unterzubringen sind.

Alle zur Ansführung vorstehender Dispositionen erforderlichen Borbereitungen find zu treffen. Für ben Beginn ber Bewegungen ift indessen Bejehl abzuwarten.

<sup>\*) 3</sup>m füblichen Theil bes Departements baute Marne.

<sup>\*\*)</sup> Departements Meufe und Meurthe.

<sup>\*\*\*) 3</sup>m Departement Cote b'or, Bura und Doubs.

t) Departement Saute Caone.

# Anlage.

| Truppentheil                                                                                                                                                        | Bis:<br>heriger<br>Verl | Bus<br>fünftiger<br>o a n d | Vejtimmung                                                                                                                   |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Stab ber 1. Kav. Div.                                                                                                                                               | 1. A. D.                | _                           | Marich nach Stragburg; Babnfahr<br>nach Stettin, hierzu direfte An<br>melbung bei der Betriebstom<br>mission in Etragburg.   |  |  |  |  |
| Stab der 1. Kav. Brig.<br>Küraffier:Regt. Rr. 2<br>Ulanen:Regt. Rr. 9                                                                                               | 1. м. Ф.                | п. Я. Я.                    | per Juhmarich zum II. Armeeforps                                                                                             |  |  |  |  |
| Stab ber 2. Kav. Brig.<br>Küraifier:Regt. Rr. 3<br>Ulanen:Regt. Rr. 8<br>Ulanen:Regt. Rr. 12<br>Reit. Battr. 1. Feldart. Regt.                                      | 1. A. T.                | I. N. R.                    | per Zuhmarich auf Lunéville.                                                                                                 |  |  |  |  |
| Stab ber 2. Kav. Div.                                                                                                                                               | 2. H D.                 | -                           | Marich nach Strafburg; Babufahr<br>nach Breslau, hierzu direfte An-<br>nieldung bei der Betriebstom<br>mission in Strafburg. |  |  |  |  |
| Stab ber 3. Mav. Brig.<br>Küraffier: Negt, Nr. 1<br>Ulanen: Regt. Nr. 2                                                                                             | } 2. A. T.              | VI. M. R.                   | per Fuhmarich zum II. Armeeforps.                                                                                            |  |  |  |  |
| Stab ber 4. Nav. Brig,<br>Sufaren: Negt. Nr. 1<br>Sufaren: Negt. Nr. 5<br>Neit, Kattr. 2. Felbart. Negt.                                                            | 2. A. D. }              | I. N. A.<br>II. N. A.       | per Fußmarich auf Lunéville.<br>per Fußmarich zum II. Armeekorps                                                             |  |  |  |  |
| Stab ber 5. Nav. Brig.<br>Sufaren:Regt. Nr. 4<br>Sujaren:Regt. Nr. 6<br>Reit. Battr. 6. Felbart. Regt.                                                              | 2. A. T.                | VI. A. A.                   | per Fußmarich zum II. Armeetorps                                                                                             |  |  |  |  |
| Stab ber 6, Kav. Brig.<br>Küraffier: Regt. Nr. 8<br>Ulanen: Regt. Nr. 7                                                                                             | 3. A. D.                | VIII. A. A.                 | per Fugmarich zum VIII. Armee forps.                                                                                         |  |  |  |  |
| Stab ber 3. Kav. Div.<br>Stab ber 7. Mav. Brig.<br>Ulanen: Regt, Rr. 5<br>Reit. Battr. 7. Felbart. Regt.                                                            | 3. n. D.                | VII. Ж. Я.                  | per Jugmarich in ber Richung au Saarlouis, behnis bemnachftiger Bahntransporis.                                              |  |  |  |  |
| Ulanen: Regt. Rr. 14                                                                                                                                                | 3. <b>A</b> . T.        | X 21. A.                    | per Fußmarich zum X. Armeeforps                                                                                              |  |  |  |  |
| Stab ber 4. Auv. Div. Stab ber 8. Auv. Brig. Attraffier-Wegt. Ar. 5 Ulamen-Wegt. Ar. 10 Stab ber 9. Auv. Brig. Ulanen-Wegt. Rr. 1 Hung-Wegt. Ar. 1 Hung-Wegt. Ar. 1 | 4. A. D.                | V. M. A.                    | per Fußmarich in der Richtung au<br>Strafburg, behufs demnächtigen<br>Bahutransports.                                        |  |  |  |  |

| Truppentheil                                                                                                                                                    | Bis:<br>heriger<br>Berl | Zu:<br>Künftiger<br>6 a n d | Bestimmung.                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stab ber 10. Kav. Brig.<br>Ulanen: Megt. Nr. 6<br>Tragoner: Negt. Nr. 5<br>Meit. Battr. 11. Felbart, Negt.                                                      | 4. K. D.                | XI. A. A.<br>XV. A. A.      | per Zugmarich zum XI. Armee-<br>forps.                                                                                   |
| Stab ber 5. Kav. Tiv.                                                                                                                                           | 5. A. D.                | -                           | Marich in ber Richtung auf Reims — Mes. Anmelbung zum bem-<br>nächstigen Bahntransport bei<br>Linientommission in Neims. |
| Stab der 11. Kav. Brig.<br>Ulanen: Regt. Nr. 13<br>Dragoner: Regt. Nr. 19                                                                                       | 5. A. T.                | X. H. S.                    | per Fußmarich 3mm X. Armeeforps.                                                                                         |
| Küraffier:Regt. Rr. 4<br>Hufaren:Regt. Rr. 11                                                                                                                   | 5. A. D.                | VII. M. K.                  | per Fuhmarich in der Richtung auf Caarlouis, behufs bemnächligen Bahntransports.                                         |
| Stab ber 12. Kav. Brig.<br>Kurajlier-Regt. Rr. 7<br>Ulanen:Megt. Rr. 16<br>Hujaren-Regt. Rr. 10<br>Reit. Battr. 4 Felbart. Regt.                                | 5 A. D.                 | IV. A. A.                   | per Fußmarich jum IV. Armee-                                                                                             |
| Dragouer: Regt. Rr. 13                                                                                                                                          | 5, N. D.                | IX. H. R.                   | per Fuhmarich jum IX. Armees forps.                                                                                      |
| Stab ber 13. Rav. Brig.<br>Sufaren-Regt. Nr. 17<br>Reit. Battr. 10. Felbart. Regt.                                                                              | 5. A. D.                | Х. Я. Я.                    | per Fuhmarich zum X. Armeetorps.                                                                                         |
| Stab ber 6. Kav. Div.                                                                                                                                           | 6. A. D.                |                             | Marich in ber Richtung auf Mes.<br>Anmelbung zum bemnächligen<br>Bahntransport bei Linienkom-<br>mission in Reims.       |
| Stab ber 14. Kav. Brig.<br>Dragoner: Negt. Nr. 2<br>Dragoner: Negt. Nr. 12<br>Stab ber 15. Nav. Vrig.<br>Sufaren: Negt. Nr. 3<br>Neit. Battr. 3. Felbart. Negt. | 6. A. D.                | III. A. K.                  | per Jukmarich zum III. Armees<br>forps.                                                                                  |
| Dragoner Regt. Rr. 6                                                                                                                                            | 6. A. D.                | IV. A. A.                   | porläufig dem III. Armeetorps<br>attachirt.                                                                              |

### Bemerkungen.

- 1. Die Anordnung ber erforberlichen Bewegungen u. j. w. liegt ben bisberigen höheren Kommandobehörden ob.
- 2. Beitere Bestimmung wegen bes Gisenbabntransports, sofern in bem Tablean nicht icon einus Anderes vorgeseben ift, wird seitens ber Greitutiv-

tommiffion erfolgen. Zu dem Zwede haben die betreffenden Divijionsftabe u. j. w. die täglichen Marschquartiere dem großen Hamptquartier direkt zu melden.

- 3. Die zu ben Armeeforps n. j. w. birigirten Brigabestäbe, Kavallerie-Regimenter und Batterien sind möglichst der Friedenseintheilung entsprechend in die Berbande der Infanterie-Divisionen aufzunehmen. Die bisher der 1. und 2. Kavallerie-Division augehörenden reitenden Batterien der Feldartillerie-Regimenter Ar. 1 und 6 sind je einer der aus den betreffenden Kavallerie-Regimentern zu formirenden Brigaden vorläufig zu attachiren.
- 4. Das Ulanen-Regiment Rr. 11 ift zum III, Armeetorps beranzuzieben. Das Dragoner-Regiment Rr. 10 verbleibt bei ber 2., bas Dragoner-Regiment Rr. 15 bei ber 12. Ansanterie-Division.\*)

Außerdem erhielten Seine Raiferliche und Königliche Sobeit der Kronpring, ber Neichgklangler, der Chef des Milliafrachinets, der Generalintendant der Armee und das Artegoministerium Exemplare dieses Erlasses.

Die durch Fürst Bismard übermittelte Bitte des Herrn Thiers wegen der bes beutenden Ausdehnung der Angriffsfront noch eine Infanterie-Division, 10 000 Mann ftart, von Besançon und Cambrai nach Lersailles heranziehen zu dürsen hatte nachsstehende Erwiderung zur Kolae:

## 2tr. 843.

## An den Reichskangler Fürften v. Bismark.

S. O. Berlin, ben 18. Dai 1871, mittage,

Euere Durchlaucht benachrichtige ich gang ergebenft, baß Seine Majestät ber Kaifer und König Allerhöchftihre Zustimmung bagn erflärt baben, wenn bie Frangösische Armee bei Berfailles noch nut eine Zusanterie-Division in ber Stärke von 10 000 Mann vermehrt wirb.

Unerwünscht dagegen wurde es sein, wenn der mit der Renformation bieser Truppen nothwendig verbundene Zeitansenthalt den Termin für den erusthaften Angriff gegen die Enceinte noch weiter binansrüden sollte.

Guerer Durchlaucht ftelle ich hiernach bas Weitere gang ergebeuft anheim.

\*) Die unter 4 gerroffenen Bestimmungen wurden am 18. Mai telegraphisch ben Oberfommandos und selbständigen Generalfommandos mitgetheilt, da fie in der Anlage S. 7377 sehtten.

An demfelben Tage traf folgende telegraphifche Mittheilung vom Obertommando ber Dritten Armee ein:

"Ab Margency, ben 18. Mai, 1020 v.

Französische Regierung erwartet morgen Ratification. Bittet hierauf um Aufforderung zur Desarmirung der Nord- und Ostfront der Enceinte und zur nichten Käumung von St. Duen. Soll dies Letztere, obgleich St. Duen nicht zur neutralen Ione gehört, geschehen? Wenn Kommune der Aufsorderung nicht entspricht, wird zunächst mit gänzlicher Absperrung geantwortet werden."

Sierauf murbe ermibert:

# 27r. 844.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Margenen.

Telegramm.

D. D. Berlin, ben 18. Dai 1871, nachm.

Auch Bunich ber Französischen Regierung jur Aufforderung an Kommune, St. Onen gänzlich zu räumen, ift, sobald Natifitation erfolgt,\*) zu erfüllen.

Gurft Bismard erhielt von Diefen Telegrammen Renntnig.

Um Morgen bes 22. telegraphirte Fürst Bismard, ber jum Austausch ber Ratifitationen am 19. Mai fich wieder nach Frankfurt a. Dt. begeben hatte:

"Ab Frantfurt a. M., ben 22. Mai 1871, 758 v.

herr Thiers hat das Ersuchen gestellt, daß das Oberkommando die völlige Abspertung von Karis sofort eintreten lasse. Seine Königliche Hoheit der Aronprinz von Sachen ist hiervon sogleich in Kenntniß geseht worden; darf ich mit Sicherbeit annehmen, daß Seine Königliche Hoheit danach verfahren würde?"

Der Chef bes Generalstabes ber Armee feste fofort perfonlich bie Ant- wort auf:

# Pir. 845.

### An den Reichskaugler Fürften v. Bismarck, Frankfurt a. M.

Telegramm.

B. Q. Berlin, ben 22. Mai 1871, 845 v.

Absolute Absperrung war vorbereitet und ift ausgeführt.

Diese Antwort ju geben, war Graf Moltse baburch berechtigt, bag in ber Racht vorher folgendes Telegramm bes Oberkommandos der Dritten Armee eingetroffen war:

\*) Die Frangofische Nationalversammlung nahm am 18. Mai ben Frieden mit 440 gegen 98 Stimmen an. Deuticherseits war die Ratifikation bereits am 16. erfolgt.

"Mb Margency, den 21. Mai 1871, 1118 a.

Rach Mittheilung der Französischen Regierung sind heute Nachmittag die Französischen Truppen bei Porte St. Cloud eingedrungen. Das Aorps Douay ist in die Stadt gerückt und follen die Korps L'Admirault und Clinchant solgen. Auf Wunsich der Französischen Regierung ist unserreiteis die absolute Absperrung von Karis, wozu Alles vorbereitet war, soeben angeordnet worden. Dasgegen wird von Uebergabe der Sommation worläusig abgesehen werden und wird darüber morgen weitere Mittheilung erfolgen."

Seine Majestät der Raifer und König erhielt eine Abschrift biefes Teleggramms.

Eine andere Angelegenheit gab fast gleichzeitig Unlag gu einem Depefchen=

wechsel des Fürften Bismard mit bem Grafen Doltfe.

Mm 21. Mai abende theilte nämlich ver Reichstanzler aus Frantsurt a. M. mit, daß am Tage vorher Nationalgarden in das Saus des Ameritanischen Scsantten in Paris, des Generals Balbburne, einzedrungen wären und ertlärt häten, sie würden dem die Vachen der Auchderschaft eine printer und ertlärt häten, sie würden ben diplomatischen Scharetter deschen nicht mehr beachten. Sämmliche Saufer der Nachbartschaft sie gegelührert worden, indesen eine Keftenung der in St. Lazare den in St. Lazare den die gegen dem Konnen, zu deren außerter Beschlennigung der Reichstanzler aufgesordert hatte, dem Gesantten noch gelungen. Fürst Wismard konnte nicht zugeben, daß gegen den General Bassburne, der unsere Interessen in Paris vertreten hatte, Gewalt gebraucht werde, und sorderte daher sofort nach dem Eingang dieser Auchstäden den General D. Fadrice telegraphisch auf, die Ausstellenung der eingedrungenen Nationalgarden zu verlangen, widrigenfalls wir uns die uns geeignet scheinenden Maßtregeln worbehalten müßten. "Nüesedem ist diese", so scholen erwünsche der müßten. "Mußerdem ist diese", so scholen der Ausser der Verlegen und die entsprechende Instruktionen an das Oberkommando erwirken zu wollen."

Noch ehe Graf Moltte am 22. Mai Gelegenheit hatte bem oberften Kriegsherrn Bortrag zu halten, traf eine weitere Depefche bes Neichstanglers ein, hervorgerufen burch bie neuen Nachrichten aus Apris:

"Ab Frankfurt a. M., ben 22. Mai 1871, 820 v. Borgelegt in Berlin 920 v.

Benn die Sinnahme von Paris durch die Regierungstruppen sich nicht bestätigt oder nicht vollständig sit, so liegt nach meinem Botum in der Plündertung des Hauses von Basibburne unter muthmaßlicher Beraubung unserer dot verwahrten Archive voller Grund für uns dos Feuer auf Paris zu eröffinen, wenn uns die Thäter und unsere Archive nicht sofort ausgeliesert werden."

Rach Ginholung ber Allerhöchsten Entscheidung antwortete Braf Molite:

## 27r. 846.

An den Reichskangler Fürften v. Bismard, Frankfurt a. M.

Telegramm.

S. C. Berlin, ben 22. Mai 1871, 40 a.

Altion gegen Paris ift militärisch vorbereitet, so baß fie jeden Augenblid beginnen fann. Geine Majestät wollen Gich indeffen unter Berud-

<sup>\*)</sup> Befängniß.

sichtigung des politischen Standpunktes weitere Anordnungen vorbehalten, bis Erwiderung der Kommune auf Anfforderung des Generals Fabrice ergangen oder klar wird, daß Regierung in Berfailles nicht vollständig sesten Jufi in Baris gewonnen bat.

Da der Reichstanzler unterdeß bereits die Rüdreise angetreten hatte, so erreichte ihn dies Telegramm in Frankfurt a. M. nicht mehr und dürfte mündlich in Berlin erledigt worden sein.

Bei bem Immebiatvortrage war auch bie Frage bes Rudmariches ber Deutschen Fruppen geforbert worben:

# Pir. 847.

#### An das Königliche Kriegeminifterium.

5. Q. Berlin, ben 22. Mai 1871.

Seine Majestät ber Kaiser und König haben zu befehlen geruht, baß bas V. und VII. Armeelorps sowie die 17. Division behnis bemnächstigen Bahntransportes in Marich gesett werden, daß der Beginn des Bahntransportes selbst aber noch einem weiteren Allerhöchsten Befehl vorbehalten werden soll.

Dementsprechend find die erforderlichen Anordnungen, anch gur Anflöfung ber Kavallerie-Divisionen u. j. w. telegraphisch erlaffen worden.

Dem Königlichen Kriegeministerium beehre ich mich hiervon gang ergebenft Kenntnift zu geben.

Die Generalkommandos VII. (Nancy) und V. (Befoul) Armeckorps sowie bie brei Oberkommandos hatten um 2° nachmittags die nöthigen Weisungen ershalten.

Um 23. und 24. Mai gelang es ben Frangofischen Regierungstruppen in ber Befegung ber Stadtibeile von Paris immer weiter Forschritte zu machen, so baß an bem endgultigen Sieg berfelben über die Kommune nicht mehr zu zweifeln war.

Es murbe baber Deutscherfeits befohlen:

## 2Tr. 848.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Margency.

Telegramm. 5. D. Berlin, ben 24. Mai 1871, 430 a.

Seine Majeftat genehmigen, bag, jobald Regierungsgewalt in Baris bergeftellt, nach bem Ermeffen Seiner Roniglichen Sobeit bes Oberbefehlsbabers bie enge Kongentrirung ber Armee por Baris aufgeboben werbe. Das Garbeforps ift bann in Bejetung ber Forts abanfofen und in Richtung auf Ginichiffungepuntte zu verlegen. Divifion ber Erften Armee verbleibt moglichft in ihrem geitigen Rapon. Artifel 7 bes Friedensvertrages vom 10. Dai gemahrt uns bas Recht im Intereffe unferer Sicherheit bie neutrale Bone por Baris zu besethen. Ausübung biefes Rechtes bem bortigen Ermeffen anbeimgeftellt.

Um 25. Dai fonnte ber in Aussicht genommene Eransport Des V. und VII. Armeeforps fowie auch bes Barbeforps endgültig feftgefest merben: \*)

## Wr. 849.

### An das Gberkommando der Sweiten Armee, Dijon.

D. C. Berlin, ben 25. Mai 1871, 20 a.

Seine Majeftat haben befohlen, daß Bahntransport bes V. und VII. Armeeforpe in vorbereiteter Art ftattfinden foll. V. Rorpe bat bireften Befehl erbalten.

Gbenso wurde bas VII. Armeetorps unmittelbar angewiesen. Betreffs ber Garbe ging an bas Obertommando ber Dritten Armee bie Weifung, bag ihr Rudtransport am 2. Juni "auf beiben Linien" beginnen folle. \*\*)
Es folgen am 26. Mai Befehle für den Abmarich weiterer Korps und hier-

burch bedingte Truppenverichiebungen:

<sup>\*)</sup> Cheufo beftimmten Geine Majeftat als Ginguastag in Berlin ben 16. Auni.

<sup>\*\*)</sup> Bon Mitry und Lagny aus.

# Mr. 850.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Margency.

Telegramm.

D. C. Berlin, ben 26. Dai 1871, 26 a.

Seine Majestät haben befohlen, baß II. Baperisches Armeetorps über Sezanne, Bitry, Bar le Duc, Nancy in Marsch gesetht werde. Departement Nisne ist von ber Dritten Armee mitzubesethen, ba XII. Korps bis auf eine Jusanterie-Division ebenfalls abmarschirt. Garbetorps scheibet mit 2. Juni aus Kommandoverband ber Dritten Armee aus. Allgemeiner Erlaß folgt nach.

Dem XII. Armeeforps in Laon wurde ber Beg über Berbun, Det, Saars bruden, Raiferslautern gugewiesen.

# Pir. 851.

### An das Oberkommando der 3meiten Armee, Dijon.

Telegramm.

S. C. Berlin, ben 26. Mai 1871, 20 a.

Seine Majestät befehlen, baß Bürttembergische Division und IX. Armectorps abmarschiren. Bürttembergische Division über Neuschätean, Mirecourt, St. Die, Strasburg; 25. Division über Zabern und Beisenburg auf Mannheim; Generaltommande, 18. Division, Jorpsartislerie, Trains über Lumeville, Dienze, Saarzemünd, Saarbrüden, Zweibrüden, Neustad, auf Mainz behnis bemnächtigen Bahntransportes. Die biernach zu räumenden Departements\*) sind durch die zurüdbleibenden Korps der Zweiten Armee mitzubeseigen. Allgemeiner Erfaß solgt nach. V. Armeetorps icheibet mit Beginn des Bahntransportes ans dem Berbande der Zweiten Armee.

Die vorstehenden Anordnungen erlitten am Tage darauf einige Aenberungen, bie theilweise durch die Rachrichten über den noch immer nicht gang rubenden Kampf zwischen Frangösischem Gouvernement und Kommune um den Besit von Naris hervorgerusen vourben:

<sup>\*) 3</sup>m nordlichen Theil Des Departements Saute Marne, begm. im Departement Bosges.

# Mr. 852.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Margency.

Telegramm. S. Q. Berlin, ben 27. Mai 1871, 20 a.

In Abanderung des gestrigen Telegramms, betreffend Truppenverschiebungen in Frantreich, ist bestimmt, daß Departement Alsne durch Erste Armee besetzt wird. Seine Majestät bemerkten mit Rüdsicht auf gegenwärtige Lage vor Paris, wie es nicht erwünscht sei, Truppentheile des Gardelorps augesichts eines vor ihrer Front engagirten Gesechts in der vordersten Linie durch Truppen eines anderen Armeetorps ablösen zu lassen.

Die Erste Urmer und bas XII. Rorps wurden betreffs bes Departements Aisne benachrichtigt.

Der in Aussicht gestellte allgemeine Erlaß über die beabsichtigten Truppenverschiedungen ging am 28. Mai sammtlichen Oberkommandos und selbständigen Generalfommandos (XIL., VII., V., XV.) — diesen gleichgeitig auch der Friedenssvertrag vom 10. Mai 1871 — sowie dem Reichstanzter, dem Chef des Militärtabinets, der Generalintendantur und dem Major v. Hahrte schiedes und von Preusen Raiserliche und Königliche Hoheit zu. Er sautete:

## Mr. 853.

#### Bestimmung über Eruppenverschiebungen in Frankreich.

S. Q. Berlin, ben 27. Mai 1871.

Seine Majestät der Raifer und König haben nunmehr, nachdem der befinitive Friede geschlossen und die Regierungsgewalt in Paris wieder hergestellt, — einige Truppenverschiedungen in Frankreich zu besehlen geruht, welche eine eventuelle spätere Rückfehr der Truppen aus Frankreich in die Heimath vorzubereiten geeignet erscheinen.

Das Gardes, V. und VII. Armeeforps haben inzwijchen bereits Befehl erhalten aus ihren bisherigen Rayons sofort per Bahn in die heimath zustüdzutehren.

Die 17. Jusanterie-Division ist per Jusmarich aus ihrem bisherigen Rapon\*) auf Mainz dirigirt worden, um von dort gleichfalls per Babn in die Deimath transportirt zu werden.

<sup>\*)</sup> Begend füblich Ceban.

Unter bem eingaugs erwähnten Gesichtspuntt bagegen ist bas II. Königlich Baverische Armeeforps\*) über Sezaune, Bitry, Bar le Duc auf Rancy (eventness Weitermarsch biefer Korps von Rancy auf divergirenden Straßen bis zum Rhein), das XII. (Königlich Schissiche) Armeeforps (ausschließlich einer Jusauterie-Division) über Verdun, Met, Saarbrüden, Kaiferslautern, Mainz, Frankfurt a. M., die Königlich Württembergische Held-Division über Neufschateau, Mirecourt, St. Die auf Straßburg, die Großberzoglich Heisische Soldien über Jabern und Beißendurg auf Mannheim, das Generalsommando IX. Armeeforps, die 18. Jusauterie-Division, die Korpsartisserie und Trains über Lundville, Dieuze, Saargemünd, Zweibrüden, Reustadt auf Mainz (mit der eventuellen Aussicht demnächt mit Bahu befördert zu werden) in Marsch gesetzt worden.

Das bisher von bem XII. (Königlich Sächsischen) Armeetorps bejetzte Departement Aisne ist von ber Armee mitzubesetzen, welche sich nuter starter Besetzung von Rouen und Amiens in öftlicher Richtung zu echelonniren hat.

Die von dem XII. (Königlich Sachflichen) Armeetorps im Departement Arbennes zurudbleibende Jufanterie-Division wird fortan an die Befehle bes Obertommandos ber Zweiten Armee gewiesen.

Die von ber Königlich Bürttembergischen Zelb = Division und bem IX. Armeeforps bisber besetzten Departements\*\*) find von ber Zweiten Armee au besetzen.

Bu ben hiernach auszusührenden Märschen sind die auf den eventuellen Bahutransport hingewiesenen Korps n. j. w. in ans allen Bassengattungen tombinirten einander folgenden Tageseckelous in der Gesammtliese von drei bis vier Märschen zu sormiren, wodurch zugleich die Unterfunft auf den Marichenapenravens erleichtert wird.

Es ist nicht zu erwarten, daß nach Befanntgebung der Marichdirettionen ber einzelnen Korps n. s. w. erhebliche Krenzungen der Truppen auf den Märschen stattsfinden werden. Dieselben werden indessen vollständig und sicher zu vermeiden sein, wenn die Generaltommandos u. s. w. mit den hinsichtlich der Marschdirettionen benachbarten Truppenverbänden rechtzeitig in Verbindung treten nud die ersorderlichen Vereinbarungen erzielen.

Grundfählich ist hierbei benjenigen Kerps, welche gunächt nur auf ben Jugmarich angewiesen sind, ben zu bereits in Aussicht gestellten Ginichiffungspuntten marichirenden Kerps u. f. w. gegensiber ber Boraug einzuräumen.

<sup>\*</sup> Bisher in Coulommiers und Gegenb.

<sup>\*\*)</sup> Bergl, Anmerfung G. 744.

Es haben ferner bas II., III. und X. Armeeforps ben burch ihre Departements burchridenden Truppen ausreichend breite, ben Magazinpuntten
folgende Marschetappenrayons zu überlassen. Die großen Magazins n. s. w.
Buntte sind bann nur, soweit es ber banernde Garnisondieust in benselben
ersorbert, belegt zu halten. Für ben Durchmarich burch Deutsches Gebiet hat
die übliche Bereinbarung mit ben Civilbehörden unter gleichzeitiger Benachrichtigung ber Militärbehörden möglichst frühzeitig zu ersolgen.

Im Uebrigen find die Anordnungen behnfs Sicherstellung der Berpflegung auf Frangösischem Gebiet durch Anlage von Magazinen bereits gestroffen. Die speziellen Dispositionen haben die Korpsintendanten u. s. w. nach Anweising des als Delegirten der Königlichen Generalintendantur sungirenden Wirklichen Gebeimen Kriegsraths Engelhard zu Nancy zu entwerfen.

Die Proviants und Juhrparkfolonnen find für die Zusuhr aus ben Magazinen nach den Kantonnements berart zu verwenden, daß möglichst teinerlei Ermiethung von Vorspann ersorberlich wird.

Die Truppenbesehlshaber sind ferner streng verantwortlich, baß kein außeretatsmäßiges Juhrwert ober Fahrzeug ben Truppen über bie Grenze solgt ober gar per Bahu verladen wird.

Nicht marschfähige Krante sind thimlichst in die Etappenlagarethe zu ichaffen, von wo aus schleunigste Evafnation nach der Heimath ersolgen wird. Da wo der Transport aus dem Marschquartier in das nächstgesegene Etappenlagareth nicht angängig ist, sind die Kranten letterem behufs der Kontrole n. s. w. per National zu siberzeisen und im Uebrigen der Ortsebehörde zur vorläufigen Pssege zu überzeben.

Am 28 Mai eintceffende Nachrichten vom Sberkommando der Tritten Armee liegen den Kampf in Paris als deendet erscheinen, nachdem am 27. die Regierungstruppen den Vere la Chaise, die einzelnen Abschmitte der Enceinte auf der Oftschritt, die Buttes Chaumont und Belleville genommen hatten — wenigstens wehte an diesen Punkten die Trislore. Am 28. früh sanden zwar noch vereinzelte Kämpfe statt, am Nachmittage indes waren die Bersailler Truppen in der That Derren der Hauftadt.

Am 30. empfing barauf Seine Majestat ben Grafen Moltke junt Bortrage wegen bes Rudmariches ber Garben.

Am 1. Juni genesmigte nunmehr ber Allerhöchste Kriegsherr auch den Rückmarsch bes VIII. Armeelorps in seiner vollen Stärke, sowie den des III., VI., XI. und 1. Bagerischen Korps unter Zurücklassung der 6, 11., 22. Preußischen und 2. Bagerischen Twissenen.

Snirft Bismard und die Generalintendantur wurden durch General v. Bobbieldi, ber ben gur Bereifung bes Elfag abwesenben Chef \*) vertrat, benachrichigt. Der Erfag ging den bei Derfommanbos ju und hatte folgenben Bevortaut:

<sup>\*)</sup> Graf Moltte reifte in Begleitung bes Oberftlieutenants Bronfart v. Schellendorff.

.Felegramm.

5. D. Berlin, ben 1, Juni 1871, 145 a.

Seine Majestat befehlen: Es find sofort in Marfc gu seten: Das VIII. Urmeetorps über St. Quentin, Megieres auf Diebenhofen. Befatung von Amiens fowie anderer von ibm ju raumender wichtiger Buntte find burch Abtheilungen bes I. Korps abjulofen.

Das III. Armeeforps unter Burudlaffung ber 6. Divifion über Chalons -Bont à Mouffon begm. Berbun - Det auf Daing. Begüglich bes Dariches ift

in Berbindung mit bem XII. Rorps ju treten.

Das XI. Armectorps unter Zurudlaffung ber 22. Division über Epernay - Berbun auf Det.

Das VI. Armeeforps unter Burudlaffung ber 11. Dipifion über Chalons

auf Pont à Mouffon. Das I. Banerifche Rorps unter Burudlaffung ber 2. Divifion über

Bitry - Rancy auf Caarburg. Details find gemaß bieffeitiger Beftimmung vom 27. v. Dits. ju regeln.

Etappen telegraphifch hierher zu melben. Die gurudbleibenden Divifionen haben gu bestehen aus: Infanterie und

Ravallerie ihrer Friedenseintheilung, ber ihnen augenblidlich jugetheilten Fußartillerie-Abtheilung und je einer Bionier-Rompagnie,

Es verbleiben ferner bei jeber biefer Divifionen:

Gine Infanterie und eine Artillerie-Munitionstolonne, zwei Proviant-tolonnen, ein Sanitäts-Detachement, brei Felblazarethe, die Badereilolonne bes Armeelorps in halber Starte, die zugetheilten Branchen, die bei ber Divifion befindliche Changeuglolonne ober ber leichte Relbbrudentrain, worüber bierber Melbung.

3mifchen ben Rolonnen u. f. m. ift berartiger Mustaufch an Offizieren, Mersten, Beamten und Dannichaften vorzunehmen, bag bie jungften Jahrgange

in Franfreich verbleiben. Dur gutes Material ift gurudgnbehalten.]\*)

Die betreffenben Urmeeforps fowie bie bereits fruber in Marich gefesten icheiben am Tage bes Ueberichreitens ber Brenge feitens ihrer Beneraltommanbos aus bem bisherigen Armeeverbanbe.

ger, p. Pobbielefi."

Bieran fclog fich am 5. Juni ein Befehl an bie Bweite und Dritte Mrmce: \*)

"S. D. Berlin, ben 5., ab ben 6. Juni 1871.

Geine Dajeftat ber Raifer und Ronig haben ju befehlen geruht, bag fur ben weiteren Abmarich aus Franfreich junachft folgende Abtheilungen ber Armeen in Musficht genommen werben follten:

Das IV. Armeeforps, welches fich im Bahntransport bem Barbeforps

angufdließen bat.

Das X. Armeeforps ausschließlich ber 19. Division.

Das II. Armeeforps ausschließlich ber 4. Division.

Es hatten bemgenäß noch weiterhin in Frankreich zu verbleiben: Zweite Armee mit der 4, 6, 19, 20, 200 24. Dieffen. Dritte Armee mit dem I. Armeeforps, der II., 22, und 2. Bayerischen

Division.

Bon biefen Abtheilungen wird voraussichtlich von bem Zeitpunfte an, in welchem vertragemäßig bie westlichen Departemente von Frant reich zu raumen

<sup>\*)</sup> Die eingeflammerten Gage murben nur an bie Dberfommandos ber 3meiten und Dritten Armee telegrapbirt.

<sup>\*)</sup> Der Berband ber Erften Armee mar burd Allerhochfte Rabinets : Orbre pom 27. Dai guigeloft und murben beren Truppen ber Dritten Armee übermiefen.

find, auch bas I. Armeeforps mit Ausschluß ber 2. Divifion noch zum Abetransport gelangen.\*)

Innerhalb ber von ben Armeen befetten Rayons ift Die Dislofation bereits jest bem Abmarich entiprechent zu regeln

Bir die letzte Periode der Mupation, in welcher die Starte der zu verbleidenden Truppen auf 50 000 Mann zu reduziren ift, find zum Berbleib in Frantreich betimmt:

bie 4. Division, bie 6. Division, bie 19. Division, bie 2. Baveriiche Division

Bei allen in Frantreich verbleibenden Divifionen find Trains u. f. w. gemaß ben im bieffeitigen Telegramm vom 1. b. Mts. gegebenen Weisungen zu belaffen.

gez. v. Pobbielsti."

Seine Majeftat, ber Reichstangler, ber Rriegeminister, ber Chef bes Militar- tabinets und bie Generalintendantur erhielten Abschriften bes Erlaffes.

Auf eine Anfrage bes wieder nach Compiègne übergesiedelten Dberfommaudos ber Dritten Armee antwortete der Generalquartiermeister im Auftrage des am Morgen des 7. juridgelehrten Chefs:

.Telegramm.

\$ 0. Berlin, ben 7. Juni 1871, 1º a.

Die Forts von Paris sind noch völlig armirt zu erhalten Redultion ber Artilleriemannschaften wird in Aussicht genommen.

ges v. Bobbielsfi."

In ben nächsten Tagen beschäftigte ber bevorstehende Einzug der fiegreichen Truppen in die Haupfladt bes neuen Meiches vor Allem ben Allerhöchten herrn, ber es fich nicht hatte nehmen lassen bei Einzelanordnungen stellt zu treften.

Bom Grafen Moltte murbe in Ausführung bes Allerhochsten Willens nach: stebenbe Berfügung erlaffen:

# Mr. 854.

## An Württembergische Feld-Divifion, Rambervillers (am 9. St. Die).

Telegramm.

Berlin, den 8. Juni 1871, 230 a.

Bum Einzuge in Berlin find bis jum 12. abends mittelft fahrplanmägiger Buge bergufenben:

Bon jedem Infanteries, Jägers, und PioniersBataillon der FeldsArmee je 1 Mann vollständig ausgeruftet mit Gewehr. Dazu Bürttembergische Division 1 Hauptmann, 2 Unteroffiziere.

\*) Am 12. Juni wurde besohlen, daß auch die 1. Tivision vortäusig im Estupations-gebiet bleiden solle. An demselben Zage erhielt die Jweite Armee die Anweisung das II. und X. Altmeestorps ausschließtig der 4. und 19. Division zum Bahntransport in Bewegung zu sehen.

Mottles militarifche Berte. I. 3.

Bon jedem Kavallerie-Regiment und jeder reitenden Abtheilung ber Artillerie je 1 Mann. Dagu Burttembergische Division 1 Lieutenant.

Bon jeder Bug-Abtheilung 1 Mann und von jedem Festungsartillerie-

Bon jedem Train-Bataillon je 1 Unteroffizier, 2 Mann (unberitten).

Bon jeder Feld-Telegraphen-Abtheilung je 1 Mann.

Alle möglichft Ritter bes Gifernen Rrenges.

Ravalleriften, reitenbe Artilleriften und Fahrer werben bier beritten gemacht, muffen aber Schabraden mitbringen.

Beidige werben bier geftellt.

Der fpezielle Befehl bezw. Rabinets-Orbre ift bem Kommando am 30./5. icon per Boft zugegangen.

Für bie weitere Befetjung Frangöfifcher Gebietotheile follten folgende Beifungen als Anhalt bienen:

## Pir. 855.

#### An die Oberkommandos der Zweiten und Dritten Armee.

S. C. Berlin, ben 8. Juni 1871.

Seine Majeftat ber Raifer und Ronig haben befohlen, bag in Bezug auf bie weitere Offnpation von Frantreich in militärischer Beziehung nach folgenden Gesichtspuntten zu versahren fei:

Rach Abschluß des Friedens steht die Aufrechterhaltung der Ordnung in den offupirten Departements und die Sicherheit sowie die Bequemlichteit der Truppen in erster Line i. Um dies aber mit den vorhandenen Mitteln eventuell durchsischen zu fönnen ist eine allzu große Zersplitterung der Kräste zu vermeiden. Rur die Hauptorte sowie die Festungen sind zu beseinen und zwar derartig, daß die in denselben distozirten Truppen zur Festhaltung hinreichen; wo dies nicht geschen tann, ist von der Bestung der Städte besser zu abstrachiren. Amserdem aber ist sir unvorherzesehene Fälle im Bereich der einzelnen Divisionen eine versügdare Reserve aller Wassen bereit zu halten, aus welcher siegende Kolonnen oder kleinere Detachements entwommen werden tönnen. Sobald nach Zahlung der ersten halben Milliarde die Departements Somme, Seine Inserieure und Eure zu räumen sind, darf jedoch Amiens und Konen nicht früher von diesseitigen Truppen verlassen, bis daß

wegen Ablöjung berselben durch Frangösische Truppen eine Vereinbarung mit ben Frangösischen Behörden flattgefunden hat, und ift das Betreffende seitens bes Obersommandos ber Oritten Armee eingnleiten.

Bon obigem Zeitpunft an verbleiben folgende Departements ben bies-feitigen Armeen gur Belegung:

#### Der Zweiten Armee:

Departements Doubs, Saute Saone, Haute Marne, Bosges, Meurthe, Meuje, Marne, Arbennes: tie betreffenden Theile von Cote d'Or, Jura, Aube.

#### Der Dritten Urmee:

Departements Misne, Dije, Geine et Marne und bie betreffenden Forts von Baris.

Bei Belegung haben bie militarifden Rudfichten vorzuwiegen und ift mit Bezug auf biefe ftatthaft gange Departements ober größere Theile berfelben zu raumen, jedoch mit Ausnahme ber Festungen.

Das Königliche Oberfommando wolle bemgemäß bereits jett bie entfprechende Dislotation entwerfen und biefelbe gefälligft bier einreichen.

Der Reichstangler und ber Rriegeminifter erhielten Abschriften.

Die bedeutenbe Berminderung der in Franfreich verbleibenden Deutschen Eruppen erforderte naturgemäß auch eine neue Regelung der Etappenverhaltniffe:

## Pir. 856.

#### An die Oberkommandos der Zweiten und Dritten Armee.

S. C. Berlin, ben 9., ab ben 10. Juni 1871.

Durch ben in Ansführung begriffenen Rückmarich verichiebener Armeetorps ericheint eine Bereinsachung bes Etappenweiens sowie eine Redultion bes betreffenden Personals geboten.

Das Oberfommando wird beingemäß gang ergebenft ersucht bas entbehrliche Berjonal zu entlaffen bezw. zur Entbindung von den betreffenden Funttionen hierher in Borjchlag bringen zu wollen.

Gleichzeitig wird anbeimgestellt wegen Teftstellung ber Entbehrlichteit ber einzelnen Etappenbehörden bezw. bes Etappenpersonals mit benjenigen



Armeeforps in Berbindung ju treten, welche jur Zeit feinem Armeeverbande angeboren, damit auf ben rudwärtigen linien einerseits feine Luden entsteben, andererseits bort befindliches Bersonal nicht unnötig lange gurudgehalten wird.

Nad Maggabe bes Eintritts einer festen Dislotation wird auf thunlichfte Ablöfing ber inattiven burch Linienoffiziere Bebacht zu nehmen fein.

Einer gefälligen Mittheilung bes Angeordneten wird ergebenft entgegengesehen, sowie gleichzeitig darüber, ob im Rayon bes Sbertommandos noch irgend welche Abtheilungen ober inftallirte Behörden und Personen sich befinden, über beren Berbleib ober Hüdsehr diesseits noch feine Berfügung getrossen worden ist.

Abschriften gingen an die Generaltommandos des Gardes, V., VII., IX., XIV. und XV. Armectorys, an die Großherzoglich Historie (25.) und die Burtembergische Feld-Svossion sowie an den Kriegsminister und die Chefs des Militärkdinets bezw. der Militär-Telegraphie.

lleber die Besathungsstärte der Festung Belfort mabrend der Offupationszeit war Graf Moltle anderer Ansicht als das Reingsministerium, das die Forderung des derzeitigen Kommandanten berabsehen wollte:

# 27r. 857.

### An das Aricasminifterinm.

D. D. Berlin, ben 11. Juni 1871.

Dem Königlichen Kriegsministerium erwidere ich auf das gefällige Schreiben vom 23. v. Mts. betreffent die Normirung der Kriegsbesatungsstärte von Belfort unter Rudsendung der demielben angeschloffen gewesenen Berechnungen des dortigen Jestungs-Approvisionnements ganz ergebenst, daß, nachdem ich letztere Festung besichtigt, ich die von dem Kommandanten dersielben. Obersten Kritter, gesorderten

11 000 Mann Infanterie,

2 500 Mann Artifferie.

400 Mann Pioniere,

200 Mann Ravallerie

nicht für gn boch gegriffen erachten fann.

Die Ansbehnung des Plates, fowie Die Bebeutung, welche berjelbe bei einem etwaigen Biederbeginn ber Zeinbfeligteiten gwifden Dentidland und

Frankreich gleich beim Beginn eines Feldzuges gewinnen muß, würden es meines Erachtens nicht gerechtjertigt ericheinen laffen, wenn wir gerade fier an Garnifen sparen sollten, um so weniger, als letztere in ten sonst gunt Kriegse und Arbeitsdienst geeigneten Elementen ber Bewölterung feine Unterstützung finden wird.

Ich erlande mir gleichzeitig dem Königlichen Kriegsministerium gang ergebenst mitzutheilen, wie es den Wünschen des Obersten Kritter entsprechen würde, wenn sowohl in der Festungsartisserie als auch in den Pionieren zu Belfort die ättesten Jahrgänge entlassen werden könnten. Nach Ansicht des vorgenannten Offiziers genügen zur Zeit vier bis sechs Festungsartisseries Kompagnien in der Stärfe der ersten Augmentation.

Statt ber noch in Belfort vorhandenen zwei Jestungs-Pionier-Kompagnien könnten meines Erachtens jogar vielleicht vorläufig eine LinienPionier-Rompagnie eines der bis zulest in Frantreich verbleibenden Armeekorps nach Belfort verlegt und die dort noch vorhandenen Festungs-PionierRompagnien anfgelöst werden, wobei ich indessen bemerte, daß es an einer
geeigneten Stelle für Pontonierübungen bort vollständig sehlt.

Oberst Kritter bezeichnete endlich die Redultion bes Aufrparis ber ebemaligen Belagerungsartillerie von 50 Gespannen ju je zwei Pferben auf 20 bergleichen Gespanne für angängig, sofern zur Anshülfe für besondere Källe eine mobile Keld-Kun-Batterie nach Belfort verlegt wurde.

Dem Königlichen Kriegsministerinm stelle ich hiernach die Beidlußfassung über Reduktion der Jestungsartillerie Kompagnien, Auflösung der Jestungsarbinier-Kompagnien und Reduktion des Juhrparts unter dem ganz ergebeuften Bemerken anbein, daß eintretendenfalls das Oberkommando der Zweiten Armee veranlaßt werden wird eine mobile Sappenr Kompagnie sowie eine Zuß-Batterie nach Belfort zu disloziren.

In Betreff des Apprevisionnements dürfte es meiner Ansicht nach angemeisen sein die Festung Belfort den für Preußische Grenziestungen geltenden Bestimmungen gemäß auszurüsten.

Mehr Uebereinstimmung herischte zwischen bem Generalitabe und bem Kriegsministerium in Bezug auf Berlegung einiger Zestungsartillerie-Rompagnich, die bei einer Anftage bes Generals v. Moon, betreffend die Desarmitung ber Nordund Diffront vor Paris, zur Sprache lam. Ueber letzter äufgerte sich Graf Wolfte im Sinne ber am 7. Juni an bas

Ueber lettere außerte fich Graf Moltte im Sune ber am 7. Juni an bas Oberkommando vor Paris ergangenen Weifung: \*)



<sup>\*</sup> Vergt. 2. 749.

### 2ir. 858.

#### An den Kriegsminifter General der Infanterie v. Roon.

S. C. Berlin, ben 11., ab ben 13. Juni 1871.

Enerer Excelleng beebre ich mich auf bas febr gefällige Schreiben vom 7. b. Mts. gang ergebenft Folgenbes gu erwibern:

Solange die Offupation bes Fraugöfischen Gebietes noch bauert, burfte bie Besethaltung ber beseiftigten Puntte innerhalb berselben für alle Eventualifäten wohl als ersorberlich erachtet werben.

Unter biesem Gesichtspuntt tann militärischerseits eine Raunung ber Forts vor ber Nord- und Oftenceinte von Paris erst in Aussicht steben, so- balb die Raunung ber Departements Seine et Dise bezw. Seine et Marne burch bie Deutschen Truppen erfolgt.

Alsbann erscheint es aber weiter geboten bie Desarmirung ber betreffenden Forts erst in biesem Zeitpuntte eintreten zu lassen.

Dagegen läßt sich gegen Absührung ber nicht zur Armirung ber Forts ersorberlichen Geschütze, wie ber im Part von Villiers le Bel\*) und Bron bessindlichen, nichts einwenden und ware ber Transport berselben auszusschlen, sobald die Eisenbahn bazu bisponibel sein wird.

Dementsprechent könnte jeht bereits eine Redultion der Juhrpartfolounen und ber Jestungsartillerie-Rompagnien ersolgen. In Bezug auf Lettere sind für ben Bedarf vor Paris noch 18 Rompagnien zu je 140 Röpsen ersorder-lich, wodurch zwei Kompagnien gänzlich zur Verfügung ständen und bei den übrigen die ältesten Jahrgänge zur Entlassung gelangten.

Mit ben übrigen im gefälligen Schreiben vom 7. b. Mis. berührten Puntten fann bieffeits nur bas völlige Einverständniß ausgesprochen werben.

Ueber ben Buftand ber Forts vor Paris mar ber Reichstangler febr beforgt, er ichrieb am 15. bem Chef bes Generalftabes ber Armee:

"Pffiziere, welche von Paris zurückehren, sagen mir, daß die von uns beseinen Forts mit Geschützen und Belatzug nicht mehr in der Art versehen, auch ihre Werte nicht überall in dem Eande wären, um einem etwaigen Angariffe Widerstand leisten zu sonnen. Diese Sachlage, wenn die Angaben richtig wären, würde mich einigermaßen beunruhigen, da ich die Lage der Dinge in Frankreich als eine solche ansehe, welche Eventualiaten, die unte einem handstreichartigen Bersuch auf unsere Setellung vor Paris verbunden sein könnten, immer als möglich erscheinen läßt. Bit eine vertrauliche Besprechung der Frage würde ich Euerer Excellen giet vonlbar fein."

<sup>\*)</sup> Ortichaft nördlich Et. Tenis.

Graf Moltfe antwortete fofort:

# Mr. 859.

### An den Reichskangler fürften v. Bismark.

D. D. Berlin, ben 15. 3nni 1871.

Euerer Durchlaucht beehre ich mich anf die gefällige Zuschrift vom heutigen Tage betreffend ben Armirungszustand ber in unseren Sänden besindlichen Forts von Paris ganz ergebenst zu erwidern, daß ich zu einer vertraulichen Besprechung über diese Frage zwar sehr gern bereit bin, indessen sicht sich nichtesten Armee auf ergangene Anfrage die Anweisung geworden ist, die gebachten Forts in dem vollständigen Bertheidigungszustande zu belassen, in welchen sie seit der Besigergreisung gesetzt worden sind.

3d habe feine Beranlassung zu bezweifeln, baß biefer Befehl vollständig und sachgemäß besolgt wird. Sollten indessen Guerer Durchlaucht bestimmte und tompetente Urtheile zugegangen sein, welche eine Bersämmniß in Ansführung lepterwähnten Besehls tonstatiren, so wurde die erforderliche Ansellärung bezw. Remedur ungefäumt veranlaßt werden können.

Ebenjo bin ich jehr gern bereit, sofern Guere Durchlancht es wunichen sollten, bem Oberfommando ber Dritten Armee eine auf ben politischen Zusitand, wie Wohldieselbe benjelben ansehen, Bezug habende Warnung und Aufforderung gur besonderen Vorsicht zugeben zu lassen.

Fürst Bismard antwortete noch am 15., er hoffe "morgen beim Einzuge ber Truppen die fragliche Angelegenheit mündlich besprechen zu können".

Die Befürchtung des Reichstanzlers, daß die Franzosen auf unsere Stellung der Karis einen Kandtreich beabsichtigen könnten, erhielt anscheinend Rahrung durch die aus Compiegne am 16. (ab 80000) eingehende Nachricht, daß entgegen dem Friedensvertrage die Französsischen Borposten sich über die Enceinte hinaus unseren Korposten in der einemals neutralen Jone dei Konainville auf 25 Schritt genähert und der Veschänzler erlassen Leifungen an den neuen Geschäftsträger die flerauf vom Reichstanzler erlassen Weisungen an den neuen Geschäftsträger in Paris, Oberstlieutenant und Plügeladziutanten Grassen von Waldersech der ert lurz vor dem Eintressen der Korf Moltle dem Derkommando vor der seindlissen Jaurstus isport der Korf Moltle dem Derkommando vor der seindlissen Jaurstus is sont der Korf Moltle dem Derkommando vor der seindlissen Jaurstuskt sofort mit

### 2Tr. 860.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Compieane.

Telegramm.

D. C. Berlin, ben 16. Juni 1871, 645 a.

Balberice ift vom Reichstanzler angewiesen, sofortige Raumung bes Terrains zwischen Nordforts und Enceinte zu fordern. Der Französischen Regierung ift Wiederaufnahme ber Feindseligkeiten innerhalb vierundzwanzig Stunden in Aussicht gestellt. Besehl zu Beginn von Feindseligkeiten jeden- falls abwarten.

Auf die Borstellungen bes Grafen Walberfee erflärte ber Frangofische Oberbefelbisaber, Marichall Mac Malon, der Lorfall musse auf einem Misportsandnis beruhen, und derr Intes Kabre bat im Ramen der Frangosischen Regierung bei bem Neichstangter ielegaraphisch und schriftlich um Entichulbigung.

Nachdem die Stärle ber in Frantreich verbleibenden Bataillone Allerhöchsten Ortes auf 802 Röpfe festgestellt worden war, verfügte Graf Molite, einer Angegung des Kriegsministeriums folgend, im Interesse ber altesten Zahrgange des Beurlaubtenstandes;

## ?tr. 861.

### An das Oberkommando der Zweiten Armee, flanen, und Dritten Armee, Compiegne.

Telegramm.

S. Q. Berlin, ben 20. Juni 1871, 2º a.

Seine Majestät besehlen, bag bie Bataillone ber in Frantreich verbleibenden Divisionen burch Entlassung ber altesten Leute auf 802 Köpie gesetzt werden. Rücktransport ber unn übergähligen Mannichaften bat möglichst divisionsweise gesammelt in Extrazügen stattzusinden.

Nur an Die Bweite Urmee:

Anmeldung für 4. Divifion bei Betriebstommiffion Strafburg mit voraussichtlichem Transport am 27. b. Mts., für die auderen Divifionen bei Linientommiffion Reims, welche vom 1. Juli ab Transport beginnen wird. Mur an bie Dritte Armee:

Anmeldung bei Linientommiffion Reims, welche vom 1. Juli ab Transport beginnen wird, nur 2. Baverifche Division bei Linienfommiffion Ranco.

### Pir. 862.

#### An das Kriegsminifterium.

D. Q. Berlin, ben 20. Juni 1871.

Dem Königlichen Ariegsninisserium theile ich in Erwiberung bes gefälligen Schreibens vom 15. b. Mts. ganz ergebenft mit, wie, nachdem Seine Majestät ber Kaiser und König in die Rednsttien der in Frankreich verbleibenden Bataillone auf die Stärte von 802 Köpsen gewilligt haben, beute der telegraphische Beschl bedns Rüdtransportes der Titesten, nunmebr überzähligen Mannischaften an die Oberkommandos der Zweiten und Oritten Armee ergangen ist. Die betreffenden Mannischaften sollten von den letzten Tagen diese Monats ab im Anischuß an die jetzt sausenden Transporte möglichst bivissonierie gesammelt in Extrazügen ans ihren zeitigen Kantonnementstraubens zur Besörderung gelangen.

Bezüglich bes fernerweit in Ansficht genommenen Austauiches ber bei allen Waffen in den Zeldtruppentheilen noch verbleibenden ältesten Mannsichaften mit Lenten jüngerer Jabrgänge aus den bez. Ersattruppentheilen, welcher mit sahrplanmäßigen Zügen erfolgen dürfte, stelle ich die weitere Bersfügung an die im Inland sungirenden Kommandobehörden sowie demnächt an das dem Bernehmen nach in der Formation begriffene Obertommando der Offinpationstruppen in Frankreich gang ergebenst anheim.

Das Königlich Bayerijche Kriegsministerium, welches in der vorliegenden Frage ebenfalls betheiligt ist, ist von bier ans nicht benachrichtigt worden.

Un Diefen gingen von jest ab bie Beifungen bes großen Sauptquartiers:

Um 20. Juni 1871 wurden dutch 'Allechochte Kabinets-Erdre die Truppenverbande der Imeiten und Dritten Armee aufgelöft nub sammtliche auf Franzöfischem Boben befindlichen Deutschen Streitfrafte mit der Benennung "Oftupationes Armee in Frankreich" unter dem General der Kavallerie Freiherrn v. Manteuffel, bishertigen Derbefessischer der Imeien Armee, vereinigt.

# 2(r. 863.

#### An den General der Kavallerie Freiherrn v. Mantenffel.

S. C. Berlin, ben 21., ab ben 22. 3mi 1871.

Die weitere Erwägung betreffent die gutunftige Regelung ber Etappenverhältniffe ber in Frantreich verbleibenden Truppen hat zu ber Frage geführt, ob es angängig ift, nicht nur eine erhebliche Redultion ber bisber funktionirenden Etappenbehörden, sondern jogar eine vollständige Auflösung berselben berbeigniuhren, sobald die jest noch laufenden großen Truppentransporte beendet sein werben.

3ch nehme teinen Anftand meine Anficht dahin anszusprechen, daß die bisber von den General-Ctappeninspettionen versehenen Geichäfte demnächt in dem Stade des Oberfommandos selbst bearbeitet und die jest in Junktion besindlichen Ctappensommandanten größtentheils durch aus den Oktupationstruppen abkommandirte Offiziere ersett werden können, sobald nach Besendigung der jehigen großen Transporte ein stadiler Justand in Besendigung der jehigen großen Aranzösischen Gebietes bergestellt sein wird.

Daß hiermit eine überans erhebliche Bereinfachung in ber Thätigteit aller Etappenbehörden eintreten muß, dürfte nicht zu bezweiseln sein. Die sämmtlichen Berpflegungse, Lazarethe u. j. w. Angelegenheiten tönnten dann ohne Konturrenz des Stappenintendanten durch den Armeeintendanten bearbeitet, ebenso das Gisendahntransportwesen durch eine dem Oberfommando zuzumeisende Eisendahntommission gebandbabt werden.

Die ben General-Etappeninfpettionen zugetheilt gewesenen Artillerie- und Ingenieuroffiziere und die Postbeamten find bereits für abtommtich erflärt worden.

Es bliebe bann als einzige Thätigteit für ben General-Etappeninspetteur nur noch die Aufsicht n. j. w. über die Etappentommandanturen, welche aber in gleicher Weise wie solde im Juland durch die Königlichen Generaltommandos in ihren bez. Navons ober durch das Oberfommando selbst gehandhabt werden tann.

Unter biefen Umftanden burfte die gangliche Anflöfung der Generals-Etappeninspektionen und die dem Ermeffen des Oberkommandos aucheims zustellende Reduktion des ftandigen Personals der Etappenkommandanturen nicht nur angängig, sondern auch, da entschieden eine Bereinsachung des Geichaftwertehrs und eine Rebuttion von Personen eintritt, bem Allerhöchsten Dienstintereise forberlich fein.

Sollten Euere Excellenz geneigt sein ben vorstehend entwidelten Aufsfassungen im Prinzip beizutreten, so bitte ich um eine furze telegraphische Benachrichtigung, in Bersolg welcher ich bann mit bem Königlichen Kriegsministerium, hier, bebufs weiterer Ausführung in Berbindung zu treten besabiichtige.

Das Rriegsminifterium erhielt gleichzeitig eine Abschrift biefes Schreibens.

General v. Manteuffel erklärte am 24. sein Einverständniß mit der Auffassung des Chefs des Generalstades der Armee, wunsche aber für die Etappentomunndanturen seine altiven Offiziere, da bei dem voraussichtlich nötig werdenden Krantenurlaub die Ausbildung der Truppe leiben wurde.

Der Reichstanzler sprach am 21. Juni seinen Dant für die ihm fehr erwünschte Mittheilung aus, daß die von und besetten Forts von Karis armitt bleiben würden, und fnüpfte hieran die Bemerkung, daß er es auch sir nüstlich halte, wenn — entsprechend der hierzu erklärten Bereitwilligseit des Grafen Molkte — das Deutsche Oberkommando vor Paris zur Vorsicht gemahnt werbe. An General v. Manteuffel wurde darauf Kolaendes geschrieben:

# Mr. 864.

### An den General der Kavallerie Ereiheren v. Mantenffel, Hanen.

S. C. Berlin, ben 22. Juni 1871.

Euerer Excellenz theile ich auf Bunich bes herrn Reichstanzlers ganz ergebenst mit, daß derselbe die Lage der Dinge in Frankreich als eine solche ansieht, welche Eventualitäten, die mit einem handstreichlichen Bersuch auf unser Stellung vor Paris verbunden sein könnten, immer als möglich ericheinen läftt.

Obgleich irgend bestimmte Momente für vorstebende Beurtheilung der Berhältniffe nicht zu meiner Kenntniß gesommen sind, glaube ich doch, entssprechend ben bereits früher bem Obertommando ber Dritten Armee zugegangenen Beisungen, die besondere Ansmertsamteit Enerer Excellenz auf die fernere Beibehaltung des zeitigen Armirungszustandes der Norde und Oftssorts von Paris hinlenten zu sollen und stelle dem Ermeisen Enerer Excellenz biernach das Beitere ganz ergebenst anbeim.

Das Obertommando ber Dritten Armee war am 22. noch ohne Renntnis von ber Allerhöchten Ordre vom 20., so bag Graf Moltke auf eine Anfrage telegraphirte:

## Mr. 865.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Compiegne.

Telegramm. S. C. Berlin, ben 23. 3mi 1871, 110 v.

General Mantenffel ift zum Oberbesehlshaber sämmtlicher in Frantreich verbleibenden Offupationstruppen ernannt.\*)

Erft am 24. erging bie Mittheilung hiervon und von der Auflöfung ber Obersommandos an die Kriegsministerien in Munchen, Dresden, Stuttgart, Karls-ruse und Darmitadt.

In Nancy war ein Preußischer Solbat von einem Landeseinwohner lebensgefährlich verwundet worden. Auf die betreffende Meldung antwortete Graf Moltke dem inzwischen nach Compisane übergesiedelten Sberbefehlshaber der Offinationstruppen:

# Pir. 866.

## An den General der Kavallerie Ereiheren v. Manteuffel, Compiegue.

D. Q. Berlin, ben 28., ab ben 29. 3uni 1871.

Enerer Excellenz theile ich in Erwiderung des Telegramms vom 26. d. Mts. betreffend das in Nancy gegen einen Prenfisione Soldaten verübte Attentat gang ergebenft mit, wie Seine Majestät der Kaiser und König den infolge dieses Verfalls angeordneten allgemeinen Magregeln Allerhöchst vollständia aussimmen.

Seitens des herrn Reichsfanzlers ift noch bemerkt worden, wie es fich unter Umftanden empfehlen könnte, bei Wiederholung derartiger Falle oder unangemeffener haltung der Bevölkerung einzelner Orte zu zahlreichen Präspentivverhaftungen der Hausbesiger zu ichreiten, sowie allen Antommenden und Abwesenden bie Verpflichtung anfgnerlegen ein Militärvija beizubringen.

Euerer Excellenz Ermeffen wird hiernach bie Amwendung biefer ober ahnlicher Magnahmen gang ergebenft anbeimgestellt.

Gurit Bismard murde von dem Inhalte bes Schreibens benadrichtigt.

<sup>\*)</sup> Chei des Generalitates beim Oberfommando der Offmations-Armee wurde General v. Schlotheim, den am 15. Juli General v. Stofch, der bisherige Generalintendant der Armee, ablofte vorgit. 2. 717).

# 27r. 867.

#### An das Oberkommando der Okkupations-Armee, Compieque,

Telegramm.

S. C. Berlin, ben 29, 3uni 1871.

Seine Majeftat verlegen Allerbochft ihr Sauptquartier am 30. b. Dits. nach Sannever, am 1. Juli nach Ems. Während meines zu gleicher Beit beginnenden langeren Urlaubs vertritt mich auf Allerhöchsten Befehl ber Generallieutenant v. Bobbielsfi.

Gurft Bismard und bas Rriegsminifterium erhielten Renntnik.

Geine Majeftat ber Raifer und Ronig gab indeß am 1. Juli die Reife nach Sannover auf und verblieb Die nachften Lage noch in Berlin.

Beneral v. Manteuffel hatte fich gegen bie Belegung bes Lagers von Chalons ausgesprochen, ba die augenblidlichen Ginrichtungen bort in feiner Beife den Anforderungen an ein gutes Unterfommen entsprächen; nur wenn bie Frangöfifche Negierung fich jum Bau maffiver Banten entschließen wurde, wollte ber berberbefchlohaber ber Deutschen Truppen in Frankreich ber Unterbringung einer Division im Lager guftimmen.

3m Allerhöchsten Auftrage ermiberte ber Stellvertreter bes Brafen Moltfe:

"S. Q. Berlin, ben 3. Juli 1871.

Ueber bie Borlage bes Oberfommandos vom 28. v. Dits. betreffend bie Belegung bes Lagers von Chalons durch Deutsche Truppen ift Geiner Dajeftat

bem Raifer und Ronige Bortrag erstattet worben.

Allerhöchstdieselben geruhten gu bemerten, wie bei ber großen Wichtigfeit, welche es unter den gegenwartigen Berhältniffen hatte, ites eine gewiffe 3ahl von Truppen marschbereit vereinigt zu halten, sowie im Berudfichtigung der Möglichkeit bei Belegung des Lagers von Chalons Erfahrungen auf dem Gebiete bes Lagerlebens größerer Truppenabtheilungen gu fammeln und ben in Frantreich verbleibenben Truppen Belegenheit zu größeren Uebungen gu geben, pon ber Anforderung ber fafernementsmäßigen Unterbringung Abstand gu nehmen fei.

Geine Majeftat außerten Allerhochftfich ferner babin, bag ein Bechfel in ben bas Lager beziehenben Truppen fur lettere bie mit bem Beziehen beffelben verbundenen Beschwerben weniger fühlbar machen wurde, und bestimmten schlieglich, bag in Berudfichtigung aller biefer Momente bas Obertommanbo Die weiteren Unterhandlungen mit den Frangofifchen Militar-Bermaltungsbehörden in einer billigen und ausführbaren Anforderungen entsprechenden Weife fortgufegen haben murbe.

Diernach geftatte ich mir bem Oberfommando bas Beitere gang ergebenft

anheimzuftellen.

geg. v. Pobbielsfi."

Gelbit in ben neuerworbenen Provingen tounten im Juli 1871 Die Friedensverhaltniffe noch nicht völlig eingeführt werben, wie fich aus folgendem Schreiben ergiebt :

"S. D. Berlin, ben 4. Juli 1871.

Dem Ronialichen Magemeinen Rriegsbepartement erwibere ich auf Die gefällige Anfrage vom 28, v. Dits. betreffend Die Desarmirung von Strafburg gang ergebenft, wie Dieffeitigen Erachtens Die allmähliche Burudführung ber Urmirung auf ben Buftand, in welchem fic unter gewöhnlichen Friedensverhalt-niffen die an ber Weftgrenze belegenen Festungen (3. B. Saarlouis) zu befinden pflegten, feinem Bebenten unterliegt.

Seine Majeftat ber Raifer und Ronig geruhten indeffen Allerhochft zu bes merten, ban bie volle Burudführung auf ben porbezeichneten Buftand por bem 1. Oftober b. 36. nicht gulaffig fei und baf Allerhochftbiefelben gegen Gintritt

Diefes Termine Gich weitere Bestimmung porbehalten wollten.

gez. v. Pobbielsti."

In ber That genehmigte ber Allerhöchfte Rriegsherr erft am 23. September 1871, daß nunmehr die Armirung von Stragburg im Allgemeinen auf ben Buftand gurudgeführt werbe, in bem fich bie weftlichen Brengfeftungen bisher unter gewöhnlichen Friedensverhaltniffen befunden hatten. Rur Die Flaufen an ben Thoren follten gegen ben gewaltsamen Angriff armirt bleiben.

Die aus einem Schreiben bes Benerals v. Pobbielsti vom 5. Juli an ben Chef bes Militartabinets hervorgeht, waren an Diefem Tage fammtliche Beneraltommandos in ihren Friedensgarnifonen eingetroffen ober erreichten fie bis gum 9., nur bas Beneraltommando I. Armeetorps (Amiens) mar noch in Franfreich.

Aber auch Diefes follte mit einer Divifion in Die Beimath gurudfehren, fobald nach Bahlung ber erften halben Milliarde Die Departements Comme und Seine Inférieure geräumt werben fonnten.\*) General v. Manteuffel hatte fich zwar am 5. Juli auf eine im Allerhöchsten Anftrage burch General v. Pobbielsti an ihn gerichtete Unfrage bin gegen eine Schwachung ber Offupations-Armee ausgesprochen, folange die Forts von Paris noch befett gehalten wurden, und hierbei besonders auf die Auffassung des Reichstanzlers von der Lage der Dinge in Franfreich hingewiesen; ber Stellvertreter bes Grafen Moltte fonnte indeg Mitte Buli aus Ems, mobin bas große Sauptquartier verlegt worden mar, unter Berufung auf eine telegraphifche Mengerung bes in Bargin fich aufhaltenden Gurften Bismard antworten, bag bie Enticheibung im Ginne bes oberften Rriegsberen getroffen morben fei :

"D. D. Ems. ben 15. Juli 1871.

Ueber die Borlage bes Oberfommandos vom 5. d. Dits. betreffend die

eventuelle Jurudziehung einer Division bes I. Armeetorps if Seiner Majestat bem Kaifer und Könige Bortrag erstattet worden. Allechöchstbeselben befahlen zunächst eine Neutgerung bes Herrn Reichs-tanzlers darüber herbeizuführen, ob berselbe bie Lage der Dinge in Frantreich immer noch als eine folche ansehe, welche Eventualitäten, Die init einem handftreichlichen Berfuch auf unfere Stellung vor Paris verbunden fein fonnten, als möglich ericbeinen laft.

Der Berr Reichstangler hat fich nun auf eine bezügliche Anfrage babin ausgesprochen, bag ihm eine berartige Moglichfeit niemals von Geiten ber jegigen Regierung, fonbern nur in Berbindung mit bem Sturge berfelben porgeschwebt habe, und daß er die vorermahnte Eventualität, nachdem Die Regie-

<sup>\*</sup> Bergl. 3. 746 und 749.

rung in Franfreich fich neuerbings befestigt habe, als außer Berechnung liegend betrachte.

Unter biefen Umftanden wollen Seine Majeftat ber Raifer und Ronig, daß bei Raunung ber Departements Comme, Gure und Ceine Inferieure bas Generalkommando I. Armeekorps nebit ber 1. Division in Die Beimath, foweit angangig per Bahn, gurudfehre, ba burch Raumung ber vorerwähnten De-partements ein erheblicher Theil ber Offupations-Armee verfügbar werbe und es nicht billig ericheine Die Proving Preugen auf unbestimmte Beit bin von ber Rudfebr eines perhaltnikmakigen Theiles ihrer Truppen auszuschließen.

Indem ich mich beehre dem Obertommando von vorstehender Allerhöchster Willendmeinung gang ergebenst Mittheilung zu machen, stelle ich die weitere Beranlaffung unter bein ebenmäßigen Benierten anheim, baß, fobalb bie vollendete Zahlung ber erften halben Milliarbe bier notifigirt fein wird, bem Dbertommando unverzüglich bie erforberliche Benachrichtigung jugeben foll und bag die Ginleitung Des Hudtransportes ber Truppen u. f. w. ber bem Dberdammand zugetheilten Eisenbahnbehörde direft zufällt. Bon den infolge der Räumung der Lepartements Somme, Seine Infeiteure und Eure etwa stattsfindenden anderweitigen Dislosationsabgrenzungen der Divisionen wolle das Oberkommando unter Angabe ber Stabsquartiere hierher bebuff Borlage an Geine Majeftat ben Raifer und Ronig Mittheilung machen, auch Die Marichquartiere bezw. Gifenbahnfahrtage bes Beneraltommanbos I. Armeeforps und bes Stabes ber 1. Divifion feiner Beit angeben.

geg. p. Pobbielsti."

Um 20. Juli erfolgte von Ems aus ber Befehl gur Raumung ber norbwestlichen Departements (Comme, Ceine Inferieure und Gure) und gur Burud. ichaffung ber 1. Division bezw. bes Beneraltommandos I. Armeetorps.

Unfang Muguft verließ Ceine Dajeftat Ems und tegab fich über Cobleng, Biesbaben, Regensburg, 3ichl und Calgburg nach Baftein, wo vom 13. ab bas große Sauptquartier einige Wochen Aufenthalt nahm.

Ein Telegramm bes Dbertommanbos ber Offupations-Armee vom 13. aus Compiegne ließ bie politifche Lage ber Regierung in Berfailles gegenüber ber Französischen Nationalversammlung als höchst unsicher erscheinen, und mußte man Deutscherseits auf Alles gesaßt sein. General v. Manteussel hatte deshalb die Sicherstellung bes Pulvers befohlen, um eventuell Die Forts in Die Luft zu fprengen. Der Stellvertreter bes Chefs bes Beneralftabes verfügte barauf im Aller-

bochiten Auftrage an General p. Manteuffel:

"S. D. Gaftein, ben 27. Muguft 1871.

Majeftat befehlen mehr Truppen in und an ben Forts zu tongentriren, wenn Situation bebenflich. Sebenfalls wird Borfchieben einiger Abtheilungen als nublich fur Erhaltung ber jetigen Frangofifchen Regierung bier erachtet und ift Balberfee bavon verftanbigt.

ges. v. Pobbielsti."

Um 30. abende telegraphirte General v. Manteuffel, nach ben beutigen Rammerverhandlungen fei Die Ernennung von Thiers jum Brafibenten gefichert und Die Rrifis momentan porfiber.

ber Oberbefehlehaber ber Teulichen Armee in Frankreich bie Aruppenbewegungen ein, womit Sich Seine Majeftat am 1. September telegraphisch einverftanben ertlatte.

Mm 6. September verließ ber Allerhöchste Kriegsberr Gaftein und verlegte

Gein Sauptquartier nach Salgburg.

Bon hier aus erfolgte auf Antrag bes Generals v. Manteuffel die Genehmigung zur Raumung der Parifer Foris, die vertragsmäßig erst nach Jahlung von anderthalb Milliarden erfolgen follte:

"S. D. Salzburg, ben 7. September 1871, 11º a.

Seine Majestat besehlen, daß mit der Zurücksendung des Materials und demnachst mit der gauglichen Raumung der Forts von Paris begonnen werde. Das Departement Dise soll so lange besehl bleiben, die die vollständige 3ablung der dritten halben Milliarde beglaubigt ist. \*)

Telegramme bitte ich am 8. nach Munchen, vom 9. ab nach Baben gu

fenden, mobin Geine Majeftat bas Bauptquartier verlegen.

ges, v. Pobbielsfi."

Meichzeitig mit der Ramung der Forts fonnten nunnehr auch zwei weitere Divisionen in die Seimath zurücksesordent werden, und hatte Seine Majestät hierfür bereits Anfang August die 2. und 22. Division bestimmt. Seneral v. Manteutsel traf für die Einleitung des Rücktransportes selbständig Ansordungsen.

Auf eine Anfrage bes Reichstanzlers, Die Grenzregulirung betreffend, ant-wortete Graf Moltle von feinem Landfige aus:

## 2Tr. 868.

#### An den Reichskangler Fürften v. Bismarck.

Creifau, ben 28., ab ben 30. September 1871.

In Beantwortung bes gefälligen Schreibens vom 22. b. Mts., betreffend bie Abtretung dreier Gemeinden an Frantreich, erwidere ich Euerer Excelleng ganz ergebenst, daß bei Raon les Lean und Raon sur Plaine\*\*) nach meiner Ansicht teine eigentlichen militärischen Bedenten entgegenstehen, wohl aber bei Janev, \*\*\*) da diese Gemeinde dem wichtigen Grenzbahnhos Avricourt unmittelbar benachbart ist und nach Abtretung derselben die neue Grenze diesem Bahnhos zu nache gerückt sein würde.

Anfang Ottober erft war die Zahlung der dritten halben Milliarde gesichert und fonnte am 3. von Baden-Baden aus der Beseld jur Ramung des Departements Die im Allerhöchsten Auftrage durch General v. Nobuleufelt ertheilt werben.

<sup>\*)</sup> Ende Geptember mar fie noch nicht begablt.

<sup>\*\*)</sup> Rordweftlich Edirmed.

<sup>\*\*\*)</sup> Mue brei Orte blieben bei Granfreich.

Um 6. Oftober verließ ber oberfte Rriegoberr Baben und traf am 7. friih mieber in Berlin ein.

Much Beneral v. Moltte übernahm um biefe Beit feine Amthaefchafte wieber im pollen Umfange.

Der Frangofischen Regierung war an ber beschleunigten Raumung ber nicht bauernd gur Besetjung in Aussicht genommenen Departements viel gelegen und nahmen die darüber ichmebenden Sonderverhandlungen einen berart gunftigen Berlauf, bag Mitte Oftober als Beitpuntt für ben Abichlug biefer Raumung ber 1. Rovember in Aussicht genommen merben tonnte.

Graf Moltte ordnete baber fur bie bierburch ermoglichte Burudfendung pon zwei weiteren Divifionen, nach vorangegangener Regelung von Ginzelfragen, Folgenbes im Auftrage bes oberften Kriegsberrn an:

# 27r. 869.

### An das Oberkommando der Okkupations-Armee, Hancy. \*)

Telegramm. 5. Q. Berlin, ben 17. Oftober 1871, 10 a.

Seine Dajeftat baben genehmigt, baf bie Bewegungen fur ben Gifenbabntransport ber 11, und 24. Divifion fofort beginnen fonnen, fowie bag Alles babin vorbereitet werbe, baf mit ber Ranmung ber fübliden und weftlichen Departements am 21. angefangen werden fann. \*\*) Der befinitive Befehl gu Letterem wird jedoch erft nachfolgen. Um bie tonventionsmäßige Starte von 50 000 Mann nicht zu überichreiten, find bie Batgillone ber gurudbleibenben Divisionen durch Rudfendung ber alteften Mannichaften, thunlichft mit fahrplanmäßigen Bugen, auf Die etatsmäßige Friedensftarte ber Bataillone ber alten Barbe-Infanterie-Regimenter gu redugiren.

Siervon erhielt bas Rriegsminifterium Abichrift.

Rach Abichluß bes Conbervertrages über eine beschleunigtere Raumung ber noch besetzten Departements (12. Oftober 1871) und nach bem Austausche ber Urfunde telegraphirte Graf Moltfe:

## 27r. 870.

### An das Oberkommando der Okkupations-Armee, Hanen.

Telegramm. S. D. Berlin, ben 20. Oftober 1871, 1030 a.

Austaufc ber Ratifitationsurfunde ift am 20. b. Dits. erfolgt. Räumung ber fühlichen und ber nordweftlichen Departements hat fofort gu beginnen und muß bis 3. November einschließlich beenbet fein.

<sup>\*)</sup> Sier war es feit bem 14. Geptember.

<sup>\*\*)</sup> General v. Stofch melbete am fpaten Rachmittage bes 17., bag bie 11. und 24. Divifion bie Marichbemegungen am 19. Oftober beginnen murben, fowie bag ber 4. und 2. Baverifden Divifion ber 21. als porausfichtlich erfter Marichtag bezeichnet worben mare. Molttee militariide Berte. L. 3. 50

## Tr. 871.

#### An den Reichskangler Fürften v. Bismard.

5. Q. Berlin, ben 21., ab ben 22. Ottober 1871.

Guere Durchlaucht beehre ich mich gang ergebenft zu benachrichtigen, baß nach Ratififation ber Separat-Ronvention mit Franfreich geftern Abend bas Obertommando ber Otfupations-Armee befinitiven Befehl erhalten bat, Die Dariche gur Raumung ber betreffenben Departements antreten gu laffen; ber Babutransport ber 11. und 24. Division wird am 28. d. Mts. von Strafburg beim. Det aus beginnen.

Die Offingations-Armee wird bierburd, fowie burd Berabfegung ber Stärfe ber Jufanterie-Bataillone auf 50 000 Mann redugirt werben.

Mit Ausnahme bes letten Abfates erhielt bas Preufifche Kriegeministerium ein gleichlautendes Schreiben; bas Cachfifde Rriegeminifterium murbe von bem Rüdtransport ber 24. Divifion verftanbigt.

Infolge porftebenber Berfügungen bes Chefe bes Generalftabes ber Armee murben nunmehr Die Departements Misne, Mube, Cote b'Dr, Jura, Doubs, Saute

vollen ninmegt die Lepartements Aisne, Ande, Cote v. L., Sau, Louss, James Sanne, Cote v. L., Sau, Louss, James bie 2. Bayerifche Division am 22. Oktober das Departement Aisne, um in ihren auflinftigen Bezirt bei Charlevolle (D. St. D.) zu rücken; die 4. Division ebenfalls vom 22. ab die Departements Jura, Doubs, Côte d'Or und Haute Saone, um Epinal und Gegend zu erreichen.

Bom November 1871 ab blieben bemnach noch befett:

### Die Departements:

| Marne                               |    |  |  |  | 6. | Division,  |          |
|-------------------------------------|----|--|--|--|----|------------|----------|
| Saute Marne<br>Losges fowie Belfort | }. |  |  |  | 4. | Division.  |          |
|                                     |    |  |  |  |    | Division.  |          |
|                                     |    |  |  |  |    | Bayerifche | Division |

General v. Manteuffel sah sich Mitte November veranlaßt, angesichts ber außerordentlichen Berhältniffe, die in Frankreich noch immer fortbestanden und die Wöglichteit plötzicher Ummälzung en nicht ausschlossen, seinen Divisionstommunbeuren Diejenigen Befichtspuntte mitgutheilen, nach benen Die Offupations-Armee im Rothfalle handeln follte.

Mitte Januar unterbreitete ber Beneral Diefe Dentidrift bem Brafen Moltte und erhielt nachftebenbes Butachten als Untwort:

## Mr. 872.

#### An den General der Kavallerie Freiheren v. Mantenffel, Hanen.

Berlin, ben 20, Januar 1872.

Auf Euerer Excellenz gefällige Mittheilung vom 15, d. Mts. erwidere ich ganz ergebenst, daß die unter dem 12. November v. Js. ertheilte Instruction der Absicht vollsommen entspricht, unter dem Schutze der bereits auf Französischem Boden stehenden vier Divisionen eintretendenfalls eine bedeutende Streitmacht, soweit wie möglich vorwärts, zu versammeln.

Die Heranziehung der 2. Baverischen Division aus der Gegend von Mezieres nach Reims entspricht diesem Zwed, nur bleibt es wünschenswerth, auch die 19. Division\*) so frish wie möglich nach Bar le Duc oder Bitry vorzuschieben, wo sie zur Unterstützung von Chalons,\*\*) Reims und dem wichtigen Eisenbahnknoten Chaumont\*\*\*) besser zur Sand sein wird.

Nach diesseitiger, aber allerdings burch Allerhöchste Genehmigung noch nicht seitgestellter Zutention würden die größeren Städte Nauer und Lundsville sogleich mit ansreichender Garnison durch Batailsone bes XV. Armeeforps versehen werden, welche mittelst der Eisenbahnen transportirt dort mobil zu machen sind.

Bon ber größten Wichtigfeit fur uns ift die Sicherung bes Betriebes sammtlicher offupirten Französischen Eisenbahnen. Es ift anzunehmen, daß bei eintretenden Verwicklungen die Französischen Beamten zu funktioniren verweigern werden. Aber selbst wenn dies im ausgedehntesten Maße erfolgt, sind die Anordnungen diesseischen, daß mittelst Deutschen Personals der Betrieb spätestens nach sechs Tagen wieder aufgenommen werden fann, vorausgesetzt, daß teine Zerktörungen bes Bahutörpers stattgefunden baben und bas bewegliche Material nicht abgesahren ist.

In erster Beziehung ift eine ftrenge lieberwachung ber wichtigsten Bauswerfe burch stebende Postirungen nöthig, jelbst wenn baburd mannigjade anfängliche Detadirungen unverneiblich werben.

<sup>\*)</sup> General v. Manteuffel hatte die Absicht, das Gros der 19. Division zwischen Raucy und Lundoulle, im Allgemeinen links der Meurthe zu versammeln, 3 Bataillone sollten in Verdun bleiden.

<sup>\*\*)</sup> Dier follte fich bie 6. Divifion verfammeln.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Chaumont sollte ein Regiment der 4. Division versammelt werden, mahrend ein Betachement dieser Tivision is Actaillone, 3 Gesabrons) jur Acobachtung von Langred bestimmt war. Die Besapung von Bessort blieb bort, die übrigen Ihrelle der Division hatten den Beschl, sich dei Epinal zu sammeln.

Gerner eine fortgefeste Abpatronillirung ber gangen Linien, für welchen 3wed bie Berangiehung von Ravallerie erforberlich ift.

Nach dieffeitiger Absicht wird von der Königlich Baperischen Infanterie-Brigade in Met die Bahnlinie von dort bis Sedan beseht, ebenso von dem XV. Armeetorps die Strede Avricourt—Nancy—Lagny gesichert werden.

In Betreff bes Betriebsmaterials, insbesondere ber Lotomotiven, wurde icon vor Eintritt ernster Berwidelungen eine Kontrole bes Ab- und Zugangs zu üben, bemnächst aber die Unterbrechung der in das feindliche Gebiet übertretenden Babnen zu bewirfen sein.

Da wir aber biese Eisenbahnen voraussichtlich bemnächst selbst brauchen, so durfen die Unterbrechungen nur in leicht wiederherzustellenden, wohl aber zu bewachenden Zerftörungen bestehen, höchstens tönnen die von Langres sub-lich führenden Linien gründlicher tupirt werden.

Die Gijenbahntommiffion in Rancy burfte gu betaillirten Borichlagen aufzuforbern fein.

Rach diesseitiger Absicht wird das XV. Armeetorps angewiesen werden, sosort vier Bataillone nach Bessort per Gisenbahn abzusenden, welche dort mobil und bis zum 14. Tage durch Landwehr abzelöst werden. Ob dann von den jest in der Festung stehenden und mit der Losalität vertrauten Truppen wenigstens das Füsilier-Batailson Regiments Nr. 21 nach Epinal herangezogen werden kann, wird von der mehr oder minder bedrohten Lage des Plages abhängen.

Die heranführung von Bejahungstruppen für Megières, Tonl und Berbun wird möglichst beichleunigt werden. Sie tann, wenn der Eisenbahrtransport nicht unterbrochen ift, für die beiden ersteren am 12., für den letteren Plat am 14. Tage bewirtt sein.

Die Augmentation ber Truppentheile ber Offupations-Armee geht vom 6. bis 9. Tage auf die Französischen Bahnen über. Bom 10. Tage an sammelu sich banu die aftiven Streitkräfte hiuter berfelben.

3m Jusammenhange hiermit steht die Beantwortung eines Schreibens des Allgemeinen Ariegsbepartements über die Bebeutung der von den Deutschen Aruppen noch besethen Frangosischen Festungen für den Wiederausbruch ber Feinbseligteiten:

# Tr. 873.

### An das Allgemeine Kriegsdepartement.

Berlin, ben 8. Februar 1872.

Auf die Anfrage vom 27, v. Dis. erwidere ich bem Roniglichen Departement gang ergebenft, wie nach meiner Anficht ber Werth ber Jeftungen Toul, Berbun, Megieres-Charleville lediglich in ber Gabigfeit biefer Blate gefunden werben muß, fich erfolgreich gegen ben gewaltsamen Angriff zu vertheibigen und ben Beind entweder gur Cernirung ober gur zeitraubenben Berbeiführung eines Belagerungstrains zu zwingen; eine weitere Aufgabe fann benfelben nicht obliegen.

Bon biefem Gefichtspunfte ausgebent glaube ich in liebereinstimmung mit ben Darlegungen bes Oberfommandos ber Offingations-Armee in Frantreich vom 12. Januar b. 38. meine Unficht über bie Bulaffigfeit ber von ben Rommanbanturen ber genannten Teftungen gestellten Forberungen an Befatung und Material babin aussprechen zu follen, bag es nicht geboten erideint Mexières - Charleville burd eine Ausfall-Batterie und 40 gezogene Breufifche Befdute zu verftarten. Die Feftung bat feine Befechte im Borterrain zu führen und gegen ben gewaltsamen Angriff reichen bie Frangofifchen Gefcute nach ben Erfahrungen bes Rrieges 1870 aus. Auch bie von bem Königlichen Oberfommando vorgeschlagene Quote an Befatungstavallerie - für Degieres 1/2 Estabron und für bie beiben anberen Geftungen bochftens ie 40 Bferbe - wird alfo für völlig ausreichend gehalten; es fonnte jogar unter Umftanben gerechtfertigt fein, wenn bie Ravalleriebesatungen, fomobl von Toul als von Berbun, Die Bestimmung erhielten por ber völligen Ginichlieffung biefe Geftungen zu verlaffen.

Bas die von den Rommandanturen geforderten Stärfen der Infanteriebesatungen anbetrifft, fo entziehen bie Berechnungen bieruber fich bem biesfeitigen Urtheil; es barf aber wohl mit Recht angenommen werben, baß biefelben nicht zu boch gegriffen find, weil von Seiten bes ben bortigen Berhältniffen junachftstehenden Oberfommandos ber Offupations-Armee feinerlei Ausstellungen zu machen gewesen finb.

Rachbem im Sommer bes Jahres 1872\*) bas Frangofifche Gouvernement, bant bem Entgegenfommen ber Deutschen Regierung eine weitere Beichleunigung ber Raumung bes befetten Gebietes gegen rafdere Abtragung ber Rriegs-

<sup>\*) 29.</sup> Juni 1872.

entschädigung zugesichert erhalten hatte, tonnten Ende Ottober auch aus ben Bepartements Marne und haute Marne bie Deutschen Rruppen zuruchgezogen werben, \*\*) fo daß vom November 1872 ab nur noch belegt waren

| bie | Departements:  |        |  |  |  |  |                         |
|-----|----------------|--------|--|--|--|--|-------------------------|
|     | Ardennes .     |        |  |  |  |  | 2. Bayerifche Divifion, |
|     | Meufe          |        |  |  |  |  | 6. Divifion,            |
|     | Meurthe-Mofell | e.     |  |  |  |  | 19. Divifion,           |
|     | Bosges und Be  | elfort |  |  |  |  | 4. Division.            |

Am 15. Marz 1873 tam ein neues Ablommen zwischen Frantreich und Deutschland über Jahlung ber noch sehlenden Beträge ber Kriegssentschädigung und dementsprechende Käumung des Oktupationsgebietes zu Stande, das zunächt Mitte Juni den Beginn der Desarmirung von Bessort und Ansang August die Juriden der Besten und Beschlang der Bestamgstruppen aus den vier letzten Departements zur Folge hatte; nur Verdum und die von dort nach Met führende Etappenstraße blieden noch besetz.

Um 16. September 1873 verließen bie letten Deutschen Truppen ben Frangofischen Boden.

<sup>\*)</sup> Die Berhandlungen hierüber und über die Räumung der letten Departements im Jahre 1873 wurden zwijchen bem Sberfommando der Offupations-Armee und dem Militärfabinet bew. dem Reichsfanzler unmittelbar gesührt, da der Chef des Generalsfabes der Armee mit dem Beginn der letten Periode der Offupation (Anfang Rovember 1871) in sein ersjormaßiges Friedensverhaltnis zurücktrat.

# Heberficht

# wichtigken Ereignisse des Feldzuges 1870 71.

#### 1870.

Racht jum 16. Juli Mobilmadungsorbre.

Abreife Geiner Majeftat bes Ronigs von Berlin nach Daing, 31. Juli

2. August Befecht bei Saarbruden. 4. Muguft Treffen bei Beifenburg.

6. Auguft Schlacht bei Spicheren. 6. August Schlacht bei Dorth.

11. bis 15. Auguft Ginichliefung von Strafburg.

14. Huguit Schlacht bei Colomben-Rouilln,

15. Mug. bis 28. Cept. Belagerung von Strafburg.

16. Auguft Schlacht bei Bionville-Mars la Tour,

18. Huguft Schlacht bei Gravelotte-St. Brivat.

19. Mug. bis 27. Dft. Einschließung von Meg.

19. Mug. bis 12. Cept. Einschließung und Beichiegung von Toul.

23. bis 28. Muguft Befchichung von Strafburg.

24. Hug, bis 10. Rop. Beobachtung und Ginichliefung pon Diebenhofen.

28. Aug. bis 8. Dft. Ginichliekung pon Berbun. 29. Auguft Gefecht bei Rouart.

30. Auguft Schlacht bei Begumont. 31. Mug. und 1. Gept. Schlacht bei Roiffeville.

1. Ceptember Schlacht bei Geban. 2. September Rapitulation ber Armee von Chalons.

Rapitulation und Befennig von Laon, 9. Ceptember

12. bis 23. Ceptember Belagerung von Toul.

12. Cept. bis 19. Des. Beobachtung und Ginichliefung von Megieres. 19. September Gefechte bei Betit Bicetre und Chatillon,

19. Geptember Gefechte bei Choifn le Roi und Chevilln.

Gefechte bei Pierrefitte und Ctains. 19. Ceptember

19. Sept. 1870 bis 28. 3a:

nuar 1871 Ginichliefung und Belagerung pon Baris. 23. September Rapitulation und Befegung von Toul,

Ginichließung von Soiffons. 24. bis 30. September 27. Ceptember Befecht bei Haon I'Stape.

28. September Rapitulation und Befegung von Strafburg.

1. bis 15. Oftober Belagerung pon Soiffons. 7. Oftober Gefecht bei Bellepue. 7. bis 27. Oftober Ginichließung und Beichiegung von Reu-Breifach. 8. Oft. bis 8. Ron. Belagerung von Berbun. 10. Ditober Gefecht bei Artenau. 10. bis 24. Oftober Belagerung von Schlettftabt. 11. Oftober Treffen bei Orleans, 13. bis 15. Oftober Beichiekung von Berbun. 15. Oftober Rapitulation pon Soiffons. 21. Oftober Ginnahme pon Chartres. 21. Oftober Einnahme von St. Quentin. 24. Oftober Rapitulation und Befenung von Schlettftabt. 27. Dft. bis 10. Rop. Belagerung von Reus Breifach. 27. Oftober Rapitulation von Des. 28. Oftober Gefechte bei Le Bourget. 30. Ottober Gefecht bei Dijon. 3. bis 11. November Ginichliefung von Belfort. 8. Nonember Rapitulation von Berbun. 9. November Treffen bei Coulmiers. 10. bis 24. November Belagerung von Diebenhofen. 10. November Rapitulation von Reu-Breifach. 11. Nov. 1870 bis 18. Fe: bruar 1871 Belagerung von Belfort. 15. bis 27. November Belggerung pon La Rere. 15. Nov. bis 5. Des. Einichließung von Montmebn. 15. bis 20. November Beobachtung von Langres. 16. Nov. 1870 bis 9. 3a: nuar 1871 Beobachtung und Ginschliefung von Longmy. 17. November Befecht bei Dreur. 19. Rovember Ueberfall von Chatillon fur Geine. 24. November Rapitulation von Diebenhofen. 27. November Schlacht bei Umiens. 27. Nopember Rapitulation von La Fère. 28. Nonember Schlacht bei Beaune la Rolanbe. 30. Ropember Gefecht bei Thiais und Choifu le Roi. 30. November Schlacht bei Billiers. (1. Tag.) 2. Dezember Schlacht bei Billiers. (2. Tag.) 2. Dezember Schlacht bei Loigny-Boupry. 3. Dezember Musfallgefecht bei Champiann. 3. und 4. Dezember Schlacht bei Orleans. 5. bis 14. Dezember Belagerung von Montmebn. 8., 9., 10. Dezember Schlacht bei Beaugency-Eravant. 9. Dezember lleberfall von Sam. 14. Dezember Rapitulation von Montmebn. 15. Dezember Befecht bei Benbome. 18. Dezember Befecht bei Ruits. 19. bis 26. Dezember Einschliegung von Langres. 19. Des. 1870 bis 1, 3a: nuar 1871 Belagerung von Megières.

Gefecht bei Le Bourget.

Schlacht an ber Sallue.

21. Dezember 23. und 24. Dezember 27. Des. 1870 bis 10. 3a:

nuar 1871

Belggerung von Beronne.

27. Des. 1870 bis 26. 3a. nuar 1871

Beidiekung ber Dit: und Norbfront von Baris.

30. Dezember

Befetting bes Mont Apron.

1871.

1. Januar Rapitulation pon Méxières.

2. Januar

Gefecht bei Capignies.

3. Januar 5. Januar Schlacht bei Bapaume. Sanbitreich auf Rocrou.

5. bis 27. 3anuar

Beichiegung ber Gubfront von Baris.

9. bis 25. 3anuar

Belggerung pon Lougmb. In ber Racht gum 10. Jan. Rapitulation von Beronne.

10., 11., 12. 3anuar 15., 16., 17. Januar

Schlacht por Le Dans. Schlacht an ber Lifaine.

18. Januar 19. Januar Raiferproflamation. Schlacht bei Ct. Quentin. Schlacht am Mont Balerien.

19. Januar 22. Januar

Sprengung ber Gifenbahnbrude bei Fontenon burch

Franktireurs.

25. Januar

Rapitulation von Longmy.

25. Januar

Ueberfall von La Roche und Brienon.

28. Januar

Ravitulation von Baris.

29. Januar

Befenung ber Forts von Baris.

30. 3an. bis 2. Febr. 31. Januar

Uebertritt ber Frangofischen Oft-Armee auf Schweizer Gebiet. Beginn bes 21 tagigen Baffenftillftanbes unter Ausichluß ber Departements Cote b'Dr. Doubs, Jura und ber Reftung

Relfort.

1. Februar

Gefecht bei Bontarlier-La Clufe.

13. Februar

Musbehnung bes Baffenftillftanbes auf bie bisher ausgefcbloffenen Gebietstheile.

Berlangerung bes Waffenftillftanbes bis jum 24. Februar,

15. Februar 16. Februar

mittage 120. Rapitulation von Belfort.

18. Februar 21. Februar Befegung von Belfort. Berlangerung bes Waffenftillftanbes bis jum 26. Februar um

26. Februar

Mitternacht.

Abichluß ber Friedenspraliminarien und Berlaugerung bes Baffenftillftanbes.

1. Mars

Barabe auf bem Longchamps und Gingug in Baris.

1. bis 3. Mars

Befenung eines Theiles von Baris. Beginn bes Hudmariches bes Deutichen Seeres.

3. Märs 7. Dlarg

Berlegung bes großen hauptquartiers von Berfailles nach

11. Mars

Abichluß bes Berpflegungs. und Gifenbahnbetriebevertrages.

13. Mars

Berlegung bes großen Sauptquartiers von Ferrières nach Rancy.

15. Mara 18. Märg Abreife Geiner Majeftat nach Deutschland. Musbruch bes Boltsaufftandes in Baris.

26. Märs

Befegung pon Bitid.

10. Mai

Unterzeichnung bes endgültigen Friedens gu Frantfurt a. DR.

774 lleberficht ber wichtigften Ereigniffe bes Felbzuges 1870-71.

28. Mai Bewältigung bes Aufstandes in Paris burch bie Berfailler

Truppen.

1. Juni Beginn ber Demobilmachung.

4. Juni 1871 bis 13. Gep:

29. Juni 1872

16. September 1873

tember 1873 Offupation.

16. Juni 1871 Gingng in Berlin.

20. Juni Bildung ber Offupations. Armee und Ernennung bes Generals

v. Manteuffel gu ihrem Dberbefehlshaber.

12. Oftober 1871 Rertrag über eine beichseunigtere Raumung ber bejegten Des partemenis.

Bertrag über weitere Beichleunigung ber Raumung bes be-

festen Gebietes.

15. Marg 1873. Abtommen über vollige Raumung bes Offupationegebietes.

Die legten Deutschen Truppen verlaffen ben Boben Frankreichs.

## Mamen Derzeichniß.

Machen, Stadt, fühmeftl. Coln 18 ff. Mar, Die, I. Rebenfluß bes Rhein, in ber Comeig 10. Abbeville, Frang. Feftung, an ber Comme-Mündung 556 f. Abelen, Geheimer Rath 610, 636. Abenau, Ctabt, fübmeftl. Bonn 100. Millevillers, Ort, an ber Babu Epinal-Befoul 506. Min, Rebenfluß ber Caone 589. Min, Frang. Departement 569. Mincreville, Drt, füboftl. Geban 261. Misne, Frang. Departem., norboftl. Baris 359. Mijn, f. Armançon, Ort, an ber Gifenbahn Tonnerre-Dijon 487, 490. v. Albedull, Dberft und Abtheilungschef im Militartabinet 409. Alben, Ort, füboftl. Den 226. Albert, Ctabt, norboftl. Amiens 484 ff. Albrecht, Bring pon Preugen, Rombr. ber 4. Hav. Div. 322 ff. Albrecht, Cobn, Bring von Breugen, Gubrer ber gufammengefesten Barbe : Ravallerie: Brigabe, fpater ber 3. Referve-Divifion 455, 600 Mlençon, Ctabt, nordl. Le Mans 519 ff. Alfort, Ort, fuboftlich Baris 552. Mllaines, Ort, nordweftl. Orleans 376. Mlliancelles, Ort, füboftl. Chalons f. DR. 248. Allenfund, ber, swifden Schleswig und ber Infel Alfen 75. Mifeng, rechter Rebenfluß ber Rabe 84. Mifeng, Drt, fubl. Rreugnach 172 ff. Altborf, Ort, füboftl. Ct. Avolb 211. Altötting, Ctadt, öftl. München 112. Altripp, Ort, fubl. Mannheim 169. Altweiler, Ort, nordweftl. Caarburg 211. p. Alpendleben, fommanbirenber General III. Armeeforps 231, 249. Mlgen, Ctabt, fubl. Maing 62. 82 ff. Amanweiler, Ort, nordweftl. v. Den 234 ff. Amboife, Ort an ber Loire, ofil. Tours 359, 461 ff.

Andernach, Ort a. Rhein, nordweftl, Cobleng

Angeot, Dorf, nordoftl. Belfort 733. Angers, Stadt, an ber Carthe 480, 517 ff.

100.

Angerville, Ort, nordl, Orleans 325, 373 ff. Unniveiler, Ort in ber Baper, Bfals, ofil. Landau 146, 150, 167 ff. Arciet: Senans, Bahnfnotenpuntt, fübmeftl. Befancon 362 ff. Arceuil, Drt, fubl, Baris 303. Argenteuil, Stadt, nordweftl. Baris 288. 296 ff. Argentan, Stadt, im Departem. Orne 557. Argonnen, bie, Bergland gwifchen Denfe und Miene 231. Armsheim, Ort i. Seffen, nordweftl. Alzen 157. Arnouville, Ort, nordl. Paris 296. Arpajon, Ort, fubl. Paris 322 ff. Arras, Frang. Festung, im Departement Pas be Calais 388, 426, 512. Mrrn, Drt fübmeftl. Des, nabe ber Dofel 224, 229 ff Ars an ber Mofel, Ort, fubweftl. Den 233, 238 ff. Artenay, Ort, nörbl. Orleans 376 ff. Arville, Ort, füdöftl. Le Dans 396 Michaffenburg, Stadt, in Franten 93, 153 ff. Asnieres, Stadt, nordweftl. Paris 296. Attignn, Orta. b. Minne, füdl. Megieres 279 ff. Mube, Frang. Departement, fubofil. Paris Mubervilliers, Fort und Ort, nordl. Baris 552 ff. Mulnan les Bonbp, Ort, nordöftlich Baris Muneau, Ort, öftlich Chartres 382. b'Murelle be Balabines, Rombr. bes 15. Grang. Rorps, fpater Cherbefehlehaber ber Loire: Armee 425. Muteuil, Stadttheil von Paris 303. Muthon, Ort, nordweftl. Chateaudun 396. Mutry, Ort, nordoftl. Chalons f. M. 248, 255 ff. Mutun, Stadt, nordweftl. Chalon f. Saone 390, 488. b'Auvergue, Frang. General 176. Murerre, Stadt, im Departement Jonne 338, 435, 458 ff. Muiens, Frang. Feftung, an ber Comme 331 ff., 543 ff. Muronne, Frang. Feftung, fuboftl. Dijon 347, 458, 542. Avallon, Ctabt, füböftl. Augerre 435. Aveenes, Frang. Festung, norboftl. Mannes, Drt, nordöftl. Berbun 250.

776 Bagneux, Ort, füblich Paris 633. Bagnolet, Ort, östlich Paris 691. Baigneux, Ort, nordwestl. Orléans 421. Bailly, Drt. meftlich Raris 658. Bailly Chateau f. Bailly 658. v. Balan, Breug. Gejandter in Bruffel 643. Ballan, Ort, fübl. Degieres 258 ff. Bannoncourt, Drt, fuboftl. Berbun 231 Bantheville, Ort, nordweftl, Berbun 258 ff. Bapaume, Frang, Feftung, fubl. Arras 502. Bar, Drt, füblich Geban 260. Bar le Duc, Stadt, im Departement Meufe 244, 246 ff. Bar f. Geine, Stragentnotenpuntt, fuboftl. Trones 453. p. Barbn, Rombr. ber 11. Rap. Brig. 461. Baronweiler, Ort in Lothringen, füboftlich Den 85. Bart, Ort, fubmeftl. Belfort 518. Bartich, Oberft 286, 430 ff. Baume les Dames, Stadt am Doubs, norboftl. Beigncon 491. Baumholber, Drt in ber Rheinproving, füboftl. Birfenfelb 183 ff. Bauben, Stadt, im Königreich Sachsen 119. Banon, Ort südwestl. Luneville 229. Banonville, Ort fuboftlich Geban, weftlich Dun 263. Bagaine, Marichall, Rombr. bes 3. Frang. Rorps, fpater Dberbefehlshaber bes 2., 3. u. 4. Rorps, julest ber Rhein-Armee 148, 173, 176 ff Bagoncourt, Ort, füboftl. Des 226. Beauclair, Ort, füboftl. Geban 263. Beaugenen, Ctabt an ber Loire, fühmeftl.

Orléans 390 ff. Beaumont, Ort, fuboftl. Geban 257 ff. Begune, Stadt, an b. Babn Dijon-Chalon f. Caone 458, 488 ff. Beaune la Rolande, Ort, norboftl. Orleans 389, 403,

Begupais, Stadt, norboftl. St. Quentin 442, 451 ff.

Beauvais, Ctabt, öftlich Rouen 734. Gijenbahnfnotenpunft, füdöftlich Raffel 73.

Belfort, Frang. Feftung 145, 150 ff., 542 ff. Belleville, Ctabttheil von Baris 334 ff. Bellepue, Drt, nordl. Des 324. Benber, Stadt in Beffarabien, am Dnjeftr

Beningen. Drt in Lothringen, norboftl. Ct. Apolb 211. Bensheim, Ctabt, fubl. Darmftabt 64. v. Bentheim, Rombr. ber 1. 3nf. Div. 525. Bergen, Festung, in den Niederlanden 6. Bern, Sauptstadt der Schweiz 485. Bernay, Stadt, südwestl. Rouen 634. v. Bernhardi, Rombt. von Geban 273, Bernfaftel, Ort, a. b. Mofel 88, 91, 99 ff. Bergieur, Ort, norboftl, Chalons i. DR. 248. Bergy, Ort, fubl. Goiffons 335 ff. Beface, La, Ort, fubl. Ceban 271.

Befancon, Frang, Festung 10, 331 ff., 542 ff. Beffon, Frang. General 176. Berbach, Ort in ber Baper, Bfals, mefil. Somburg 82 ff.

v. Bener, Generallieutenant 155, 222. Bezons, Ort an ber Geine, weftlich von Baris 549. Bicetre, Fort, füblich Baris 304 ff. 552. Bienwald, ber, norbofil. Beigenburg 180.

Biebre, Bach, I. Geine: Rufluß, munbet in Paris 303, 638.

Bilbftod, Ort, norboftl. Caarbruden 101, 127 ff.

Billancourt, Drt, meftlich Baris 616. Binarville, Ort, fübweftl. Geban 261 Bingerbrud, Ort, bei Bingen 171, 370. Birtenfelb, Stadt, norboftl. Caarbruden 84, 182 ff.

Bifchofsheim, Drt, füboftl. Main; 370. Bijdmeiler, Stabt, fuboftl. Sagenau 146. 150 ff.

p. Bismard Boblen, Gen. Gouperneur pom Elfaß 506, 543 ff.

v. Bismard : Schonbaufen , Braf, Bunbes: tangler, fpater Reichstangler, Gurft 66. 76, 94 ff., 542 u. ff., 556 ff.

Bitich, Frang. Feftung 144, 146 ff., 542 f. Blainville, Ort, fubweftl. Luneville 310, 330 ff.

Blamont, Stadt, im Departement Franche Comte, norboftl. Befançon 537 ff. Blesme, Gifenbahngabelpunft, füboftlich Chalons j. M. 354, 369 ff.

Blies, Die, r. Rebenfluß ber Gaar 83 ff. Bliesbruden, Ort im Elfaß, öftlich Caargemünd 169.

Blieffaftel, Ort in ber Bayer. Pfalg, meftl. 3meibruden 149, 166 ff Blois, Ctabt, fübmeftl. Orleans 390, 461 ff.

v. Blücher, Oberft 239. Blume, Dajor im Generalftabe bes großen

Sauptquartiers 404. Blumenthal, Chef bes Ctabes b. Dritten

Urmee 93, 180 ff. Bois D'Arcy, Drt, weftl. Berfailles 638. Bois be Givobeau, fübmeftl. Mougon 264. Bois bes Benivaur, meftl. Den 234 ff. Bois be Baur, fübmeftl. Des 234. Bois Dofeuillons, meftl. Den 235. Boifemont, Drt, fuboftl. Rouen 363. Boiffn Ct. Leger, Ctabt, fuboftlich Paris 301.

Bolden, Stadt, in Lothringen 85, 135, 148ff. Bologne, Bahnfnotenpuntt, nordl. Chaumout

Bonames, Ort, nordl. Frantfurt 62. Bondy, Drt, norboftl. Paris 299 ff. v. Bonin, Ben. Bouvern. von Lothringen 505, 576.

Bonnenil, Ort, norboftl. Paris 296. Bonneval, Ort, nord! Chateaudun 396, 420. Boppard, Ctabt, am Rhein 100. Borbeaur, Stadt, an ber Garonne: Mun: bung 545, 561.

Borel, Frang. General 724. Borny, Drt, oftl. Des 222. Borffum, Gifenbahntnotenpuntt, meftlich Maadeburg 73. v. Bofe, fommandir. General XI. Armee-forpe 168, 183. v. Bothmer, Generallieutenant 286 ff. Graf Bothmer, Bayer. Generalmajor 141, Bouconville, Ort, fübl. Degieres 261. Bougival, Ctabt, meftl. Baris 411. Bouillon, Ort, nordoftl. Geban 277. Boulogne, Drt, weftl. Paris 616. Bouloire, Drt, oftl. Le Mans 515 ff. Boulgicourt, Ort. fühl, Megieres 352, 361. Bourbafi, Frang. General 149, 173 ff., 542 ff. Bourg, Stadt, norboftl. Lyon 589. Bourges, Ctabt, füboftl. Driegns 326 ff. Bourget, le, Dorf, norboftl. Baris 300 ff. Bourgogne-Ranal, verbindet Jonne und Caone über Dijon 393. Bourogne, Drt, fubl. Belfort 501 ff. Bourfault, Drt, fubmeftl. Reims 289. Boury-Bruche, Ort, in ben Bogefen 605. Bouvier, Ort, bei Berfailles 638. Brabant en Argonne, Ort, fubweftl. Ber: bun 257. v. Brandenftein, Abtheilungschef im Generalftabe bes großen Sauptquartiers 268 ff. Braf Bran: Steinburg, Baner. Dlinifter 604. Breba, Teftung, in ben Rieberlanden 6. Breibenbach, Ort, nordl. Bitich 180. Bremerbafen, Stadt, an ber Befermundung 644. Breffolles, Grang. General 503. Bretagne, Frang. Proving 462. Bretagne, Dorf, oftl. Belfort 733. Brevilliers, Drt, fübweftl. Belfort 518, Briant, Frang. General 359, 377, 427 ff. Briare, Ctabt an ber Loire, fuboitl, Drieans 461, 536. Briche, Fort be la, nordl. Paris 563. Brienon, Ctabt, an ber Gifenbahn Ruits-Cens 539 ff. Brien, Stadt, nordweitl. Des 234 ff. Briouge, Drt, im Departement Orne 544. Briguenan, Drt, fubl. Ceban 258. Broby, Grengfladt, in Galigien 116. v. Bronitowsty, Rombr. bes Seff. Feld: art. Regts. Nr. 11 484. Bronfart v. Schellenborf, Abtheilungschef im Beneralftabe b. großen Sauptquartiers 277, 747.

Brou, Ort, nordweftl. Chateaubun 396 ff. Brou, Ort, öftlich Baris 754.

Brudmublbach, Ort in ber Baper. Bfals,

Brumath, Stadt im Gliaß, nordl. Straf:

fübmeftl. Landftuhl 183. Bruchfal, Stadt in Baden, nordoftl. Rarle.

ruhe 68, 92.

burg 175, 208.

Brn f. Marne, Stadt, öftlich Baris 296. Buchemeiler, Drt, norboftl, Rabern 135. Buchn, Ort in Lothringen, fuboftl, Den 218 ff. v. Bulow, Sauptmann 240. Bunbe, Ctabt, fubmeftl. Sannover 100. Bufchborn, Ort in Lothringen, nordweftl. Ct. Apold 210 ff. Bufenborf, Ort in Lothringen, norboftlich Meg 135, 206. Buttes : Chaumont, Soben im Stadttbeil Belleville (Baris) 691 ff. Buganen, Ort, fubl. Ceban 248 ff. Cachan, Ort, fiiblich Baris 633. Caen, Frang, Feftung, im Departement Calpados 595. Calais, Frang, Feftung, an ber Rorbfee 22, 78, 552. Call, Ort, fübmeftl. Coln 90, 101, 143, 161 ff. Calvados, Departement fübmeftl. Le Bavre 347, 544. Calm, Ctabt in Württemberg 128. Cambrai, Frang. Feftung an ber Dife 530. Cambriels, Franz. General 359, 378. Canrobert, Franz. General 149, 173 ff. Carignan, Ort, füböstl. Seban 266 ff. Carrières, Ort, nordweftl. Baris 411 ff. Cafale, Feftung, in Carbinien 9. Caftel, Brudentopf von Maing 159, 178 ff. Caftell, Braf, Bager. Militartommiffar 336 ff. Caftellaun, Ort in ber Rheinproving, fubmeftl. Coblent 100. Cattenom, Frang. Canton, an ber Lurems burgifden Grenge 605. Chagny, Ort, nordwestl. Chalon f. Saone 394, 458. Chalon f. Saone, Stadt, im Departement. Saone et Loire 358 ff. Chalons f. Marne, Ctabt und Lager 17, Chambre aug loups, Ort,nordoftl. Reims 259. Champaubert, Ort, meftl, Chalons f. M. 281. Champigneulles, Drt, fubl. Geban 258 ff. Champigun, Stadt, füdoftl. Baris 296, 404 ff. Champs, Ort, oftl. Baris 409 ff. Changy, Ort, nordoftl. Bitry 248. Chantilly, Stadt, nordoftl. Baris 286. Changy, Rombr. Des 16. Frang. Rorps, fpater Dberbefehlshaber Der 2. Loire. Mrmee 460, 480 ff., 557 ff. Charenton, Fort, fubweftl. von Baris 550 ff. Charleroi, Feftung, in Belgien 8. Charmont, Ort, norboftl. Bitry 249. Charny, Ort an ber Meufe, nordl. Berbun 365 ff. Ctabt und Stragenfnotenpuntt, füdweftl. Paris 348 ff. Chateaubun, Stadt, nordweftl. Drieans 458 ff. Chateauneuf, Ort, an ber Loire jubofil.

Drieans 388, 495.

Chateau Borcien, Drt. an ber Etrake Rethel-Laon 280 ff.

Chateau Renault, Ort, meftl. Blois 467. Chateaurour, Stadt, fubmeftl. Drieans 326 ff. Chateau Calins, Ctabt, in Lothringen 87, 135, 220.

Chatean Thierry, Stadt an ber Marne, öftl.

Baris 290 ff.

Chatel, Ort, nordl. Ste. Denehould 259 fi. Chatel f. Mofelle, Stadt, nordl. Epinal 660. Chatellerault, Ctabt, fübl. Tours 585. Chatillon, Ort, fubl. Paris 302 ff.

Chatillon f. Geine, Stadt, fuboftl. Tropes

458 ff.

Chatou, Ort, nordweftl, Baris 363, 407 ff. Chaumes, Ort, fuboftl, Baris 298. Chaumont, Ort, füdweftl. Berbun 250 if., 571. Chaumont en Baifignn, Stadt und Gifen-bahnkuotenpuntt, im Departement Sante Marne 310, 329 ff.

Chavanatte, Dorf, oftl. Belfort 733. Chavanne les Grands, Dorf, oftl. Belfort 733.

Chelles, Etabt, öftl. Baris 296 ff. Chemern, Ort, fübmeftl. Geban 266 ff. Cheminot, Drt, fubl. Den 87. Cheppn, Ort, nordweftl. Berbin 374. Cher, Frang. Departement und Gluß, fubs oftl. Orleans 347.

Cherbourg, Frang. Rriegshafen 17, 20, 347, 417 ff.

Cherifen, Ort, fübl. Deg 333. Chevieres, Drt, fubl. Cebanb. Granbpré 262. Chevilly, Ort, fubl. Baris 302, 483. Chevreuje, Ort, fudmefil. Baris 297. Chilleurs aur Bois, Ort, norboftl. Orleans 389

Choifn le Roi, Ctabt an ber Ceine, fübl.

Paris 288 ff.

Cing Mars, Ort, weftl. Tours 461. be Ciffen, Rombr. b. 1. Diptfion 4. Frang. Storps 176.

Civitavecchia, Safen von Rom 135, 177. Clairvaur, Drt, im Departement Jura 589. Clamart, Drt, fubl. Baris 683.

Clamecu, Stadt, fubl. Aurerre 435, 458 ff. Clave, Ort, norboftl. Baris 288 Clermont en Argonnes, Ort, meftl. Berbun

252 ff. Clerval, Ort am Doubs, norboftl. Befancon

486, 491. Clern i. Comme, Drt, nordweftl. Beronne

525. Cleve, Ctabt, in ber Rheinproving 45.

Clichy, Ort, norboftl. Baris 296, 411 ff. Clindant, Rombr. bes 20. Grang. Morps, ipater Oberbeschlshaber ber Dit Armee 597, 741.

Clopes, Ctabt am Loir, nordweftl. Orleans 420 ff.

Cochern, Frang. Deputirter 344. Coenilly, Ort, fuboftl. Paris 409, 413 ff. Coffinieres, Frang. Rommandant von Des 308.

Coin an ber Seille, Drt, fubl. Den 232. Colmar, Ctabt, im Elfaß 145. 150 ff. Colombes, Ort, nordweitl. Baris 317. Colron la Roche, Ort, in ben Bogefen 605. Colfon, Frang. General 175. Combles, Ctabt, norboftl. Amiens 525. Commercu, Stadt, jubmeftl, Bont a Mouffon

231, 243 ff., 554. Compiegne, Stadt und Strafenfnotenpuntt

a. b. Dife, norboftl. Baris 288, 339, 386. Conches, Etabt, meitl. Evreur, Departement Eure 637. Conbe, Ort, fübmeftl. Reims 281, 289.

Conflans, Ort, nordweftl. Des 351 ff Conlie, Ort, nordweftl, Le Dans 426, 442 ff. Connerré, Etabt, nordoftl. Le Mans 421. Contden, Ort, oftl. Des 85. Cong, Drt, fübmeftl. Trier 22. Coole, Ort, fübweitl. Chalons f. DR. 247. Corbeil, Ctabt, fuboftl. Baris 322, 383. Corbenn, Drt. füboftl, Laon 298. Corbetha, Gifenbahngabelpuntt, fitdl. Derie:

burg 93. Corbie, Drt, norboftl. Umiens 514. Cormicy, Ort, nordweftl. Reims 276, 288. Cornan, Drt, nordl. Ste. Menehould 261 ff.

Cornn, Ort, fübmeftl. Det 282, 283 ff. Cofel, Feftung, in ber Proving Schlefien 110, 224. Coone, Ort an ber Loire, gwifden Gien und

Revers 458. Coulmiers, Ort, norbweftl. Orleans 372, 376.

Coulommiers, Jeftung, fuboftl, Paris 291. Courbepoie, Ctadt, nordweftl, Baris 296,

Courcelles, f. Rieb, Ort, fuboftl. Den 219,

Courtalain, Ort, nordweftl. Chateaubun 400. Ergonne, Ort, füboitl. Laon 276

Ereil, Ctabt an ber Dife, nordl. Baris 288, 331 ff.

Creifau, Landfig bei Echweidnig in Goles fien 76 Eremer, Frang. General 488.

Cremieur, Grang. Juftigminifter 325. Creteil, Ort, fnboftl. Baris 296, 410, 461. le Crengot, Ctabt, weftl. Chalon f. C. 358, 378. Croifin, Ort, weitl, Baris 411, 693.

Cunelières, Dorf, bei Belfort 733. Cufel, Ort in ber Baner. Bfalg, nordl. Somburg 135.

Czenftochan, Ctabt, in Bolen 108, 117.

Dammartin, Ort, norboftl. Baris 375. Dampierre (Dompierre), Ort a. Doubs, fübmeftl. Befançon 536. Damvillers, Ctabt, nordweftl. Des 249 ff. Dannemarie (Dammerfirch), Ctabt, fübmefil. Mülhanfen 645.

p. Pannenberg, Oberft u. Rombr, b. 3nf. Reats, Nr. 60 507, 516. Dargent, Frang. General 556 ff. Dancourt, Ort, oftl. Chalons f. DR. 240. v. Debichis, Generalmajor 486 ff. Decaen, Frang. General 233. D. Deder, Generallieutenant 315 ff. Delle, Stabt, füboftl, Belfort 520. Denfert, Frang. Rommanbant von Belfort 577. Defaint be Marthille, Franz. General 176. Dieblingen, Ort, öftlich St. Avold 211.

Dicbenhofen, Frang. Feftung, nordl. Des 120. 221 ff.

Diefenbach, Ort, füb weftl. Caargemund 135. Dieppe, Grang. Jeftung, an ber Rorbiee 462 ff. Dieulonard, Ort in Lothringen, fubl. Pont à Mouffon 220.

Dieuze, Ctabt in Franfreich, nordweftl.

Caarburg 208 ff. Dijon, Stadt, in ber Cote b'or 381 ff. Dinant, Feftung, in Belgien 8. Dole, Ctabt, fubofil. Dijon 362, 378, 457 ff. Dombaste, Drt, weftl. Berbun 250 ff. Dombaste, Drt, füboftl. Rancy 229, 250 ff. Dommartin, Drt, nordoftl. Chalons f. DR. 248.

Donchern, Ctabt, weftl. Ceban 267, 271, 279 ff.

Doncourt, Ort, weftl. Deg 237, 242 ff. Donjeug, Ort, nordl. Chaumont 398, 434. Donnersberg, ber, norboftl. Raiferslautern 91. 149 ff.

Dormans, Stabt, fübmeftl. Reims 279, 280 ff. Douan, Franz, General 81, 150 ff. Double Couronne, Fort, nörbl, Paris 563. Doubs, linfer Rebenfluß der Saone 503. Doubs, Frang. Departement 347, 545 ff. Dourban, Ort, fubweftl. Baris 376. Dougy, Drt, fubofil. Ceban, 266. Dover, Engl. Anftenicftung am Rangl 167. Dreng, Stadt, meftl. Berfailles 363 ff. Droue, Ort, weftl. Chateaubun 400 Drulingen, Ort, nordweftl. Babern 135. Drufenheim, Ort, fuboftl. Sagenau 146, 150 if.

Duppel, Drt, in ber Proving Schleswig-Solftein 82.

Düppeler Schangen, Danifche Bertheibigungs:

ftellung 1864 448. Duren, Ctabt, fubmeftl. Coln 100. Durtheim, Ctabt, weftl. Mannheim 147 ff. Dugnn, Ort, nordöftl. Paris 299, 317. 408. Dumont, Frang. General 177. Dun, Ctabt, fuboftl. Ceban 250, 252 ff. Dung, Ort, fubweftl. Belfort 518. Dunterque (Duntirchen), Frang. Festung an ber Nordjee 78, 543 ff. Durbad, Frang. Chefingenieur 655 ff. Durlach, Stadt, oftl. Rarloruhe 146.

Grouche, Stadt, im Departement Drne 557. Eger, Stabt, in Bohmen 68.

Elmftein, Ort in ber Baner. Pfalg, weftl. Reuftadt 183.

Engelhard, Armeeintenbant 649. Engelhardt, Mitglied ber revolutionaren Comités in Paris 284.

Epernan, Stadt, nordmefil. Chalons f. D.

276, 288, 293 ff. Epinal, Stadt, im Departement Bogges

310, 329 ff. Epinay, Ort, nordwestl. Paris 408. Epuisay, Ort, nordwestl. Lendome 396. Erbenheim, Ort, süböstl. Wiesbaden 63.

Erft, Die, linter Rebeuflug bes Rheins bei Duffelborf 27. Erize la Betite, Ort, fubmeftl. Berbun 252ff.

Cobln, Ort, oftl. Paris 483. Gft, be I', Fort, nordl. Baris 563. Gtain, Ctadt, nordoftl. Berbun 229 ff.

Ctampes, Stadt, amifden Baris u. Orleans 322 ff

Etretat, Etabt, an ber Norbiee bei Savre 545. Ettlingen, Etabt, jubl. Karlorube 146, 150 ff. Eugenie, Raiferin ber Frangofen 323. Gure, Departement, im Beften Franfreichs

542 Gustirchen, Ctabt, fitbmeftl, Roln 29.

Epreur, Ctabt, fübl. Houen 521, 524.

v. Rabed, Generalmajor 559. v. Nabrice, Generalgonverneur von Berfailles 477 ff. Faibberbe, Frang. General 481 ff., 557 ff.

Failly, Frang. General 146, 149, 173 ff. Kaifanderie, Redoute de la, oftl. Baris 563. Falaife, Ort, fubl. Degieres 258 ff. Faltenberg, Drt, fubmefil. Ct. Avold 135,

Favernay, Ort, nordl. Bejoul 310. Favre, Jules, Frang. Staatsmann 303, 537, 511 ff.

Gelbfirch, Ctabt an ber 3ll in Tirol 10. Relu-Berg, ber, bei Caarlouis 75. Gelon, Dorf, norboftl. Belfort 733 Ferrieres, Chlof, fudofil. Paris 301 ff. Finftingen, Ort, in Lothringen, norbl. Saarburg 86, 135 ff.

Giichbach, Ert in ber Rheinproping, weftl. Gulybach 207.

Rismes, Ort an ber Gifenbahn Reims-Soiffons 280, 288 ff. Flanville, Ort, öftl. Den 228 ff

Rlavianu, Ort, fubweftl. Den 232 ff. Flavy le Martel, Drt, fubl. Ct. Quentin 525. Fleurn, Ort, fibmeitt. Berbun 248, 250 ff. Gleville, Ort, fübl. Ceban 261 ff Fontaine, Ort, norboftl. Belfort 402, 486. Fontaineblean, Ctabt, juboftl. Baris 354 ff. Fontenon fur Mofelle, Ort, norboftl. Toul

531. Forbach, Stadt, fubmeftl. Caarbruden 60.

135, 175 fi. Koffé, Ort, füböftl. Seban 263. Fournier, Cafimir, Bevollmächtigter ber Franz, Republik 679.

Dig and by Google

Rouffemagne, Dorf, bei Belfort 733. Grabier, Drt, nordweftl. Belfort 518 ff. Grais, Dorf, oftl. Belfort 733. Franche Comté, Frang, Lanbichaft an ber

Schweizer Grenge 10. v. Frantenberg, Generallieutenant 140. Frantenftein, Drt, öftl. Raiferslautern 149,

Frantenftein, Ctabt, fübmeftl. Breslau 110. 117 ff

Franfedn. fommanbirenber General 11. Armeeforps 219, 405 ff. Frebericia, Feftung, in Butland 448.

Freineis, Ort, fübmestt. Seban 267 ff. Freines, Ort, oftl. Berbun 229. v. Freyberg, Major 140.

Friedrich Rarl, Bring von Breuken 93. 174 ff.

Friedrich Wilhelm, Kronpring von Breugen 181 ff.

Fries, Baner. Militarbevollmachtigter 711. Froide Fontaine, Ort, füdl. Belfort 605. Fromentel, Ort, im Departement Orne 544. Groffard, Rommandeur bes 2, Frang, Rorps

148, 173 ff. Frouard, Stadt, fubl. Den 238. 276. Rullingen, Ort, fuboftl. Den 85. Rulba, Stadt, fubl, Raffel 73, 90, 93 ff.

Gambetta, Frang, Deputirter, fpater Minifter bes Innern und bes Krieges 325, 481 ff., 558 f

Barbe (auch la Barbe), Drt, weftl. Caar-

burg 605. Garbe Mcuble, in Baris 611.

Garibalbi, General in Grang. Dienften 359, 378 ff., 561.

Gaubidelbeim, Ort in Seffen, füböftl. Bingen 171.

p. Banl, Generalmajor 364 ff. Beeftemunbe, Safen an ber Befermunbung 152.

Bemund, Ort, fubmeftl, Coln 39. Bennevilliers, Ort und Salbinfel, nordweftl.

Paris 317, 471 ff. Germersbeim, Feftung, am Rhein 1 ff.

Gernsheim, Ort am Rhein, fübweftl. Darm: ftabt 147, 164 ff.

v. Gereborff, Rommanbeur ber 22, Divifion, fpater Suhrer XI. Armeeforps 167 ff. Bien, Ctabt an ber Loire, fuboftl. Drieans 378, 424 ff.

Givet. Charlemont, Geftung, a. b. Belgifchen Grenge 542 ff.

Givry en Argonne, Ort, oftl. Chalons f. DR. 240, 248 ff.

Blat, Geftung, in Chlefien 110, 117 ff. Glogau, Geftung, in Chlefien, 343.

D. Glumer, Rommanbeur ber Bab. Felb: Division 488.

v. Goeben, tommanbirenber General VIII. Armeeforps, fpater Oberbefehlshaber ber Erften Armee 178 ff., 543, 555.

Göllbeim, Drt, norboitl, Raiferslautern 125. 172 ff. Gorlin, Stab 110, 111 ff Stadt, in ber Broving Schlefien

Gottingen, Stadt, nordoftl, Raffel 73. p. ber Golk, Generalmajor 475 ff. Goneffe, Ctabt, norboftl. Baris 300, 419 ff.

Gongerath, Ort, nordoftl. Trier 100. Borge, Ctabt, fübmeftl. Des 225 ff. Gorge: Bach, linter Rufluk ber Dofel, muns

bet fübmeftl. Gorge 232 ff. p. Gottberg, Breug. Dberft 180. be Goulard, Grang. Bevollmachtigter 733. Gournay, Stadt, öftl. Ronen 363, 377. Gournay f. Marne, Stadt, öftl. Baris

296 ff. Grandpré, Ctabt, fubl. Ceban 254 ff. Grand : Tremblan, Ort, nordöftl, Baris 301ff. Gravelle, Redoute de, oftl. Baris 563. Gravelotte, Ort, weftl. Des 232 ff.

Gray, Stadt, nordöftl. Dijon 358, 458 ff. Grey, Ort, füböftl. Paris 659. Graf Groeben, Kommandeur ber 3. Kavallerie: Dip. 449 ff.

Graf Groeben, Oberft 291. v. Grolman, Major 141.

Gros Bois, Echloß, fuboftl. Baris 406, 415 ff. Großbergog von Medlenburg Comerin 93, 209 ff.

Grok: Tanden, Ort, fubl. Ct. Apolb 211. Grunftabt, Stadt, fübmeftl. Borme 147. 149 ff.

Buerigny, Ort, nordl. Revers 358. (Buichenbach, Ort, oftl Saarlouis 207. Buiscarb, Ort, fubmeftl. St. Quentin 388. Guntershaufen, Gifenbahnagbelpunft fübl. Raffel 73.

Daarbt-Gebirge, bas, swifden Rhein und Rabe 192.

Sabonville, Ort, nordweftl. Des 712. Sagenau, Stadt, im Elfag 146, 150 ff. Sagenbad, Ort, weftl. Karlerube 142, 153 ff.

v. Sahnenfelbt, General 641.

v. Sahnte, Major 409, 745. Sallue, rechter Bufluß ber Comme 477 ff. Dam, Stadt, fubmefil. Ct. Quentin 448, 450, 454 ff.

Samm, Gifenbahntnotenpuntt in Beftfalen 174.

San an ber Ried, Ort, fubofil. Det 85, 135, 211 ff. Sanau, Ctabt am Main 63, 73 ff.

Sann v. Wenhern, Rommandeur ber 4. 3nf. Div. 569, 593. Sansborf, Gifenbahugabelpuntt, fuboftlich

Frantjurt a. D. 81, 157 ff. harsfirchen, Drt im Elfag, nordl. Saar.

bura 211. fommanbirenber General Sartmann. II. Bager, Rorps 140.

v. hartmann, Kommanbeur ber 1. Ravallerie:Division 425, 460 ff.

Saute Marne, Frang. Departement 310 ff. Sautes Bruneres, Reboute bes, fubl. Paris 633.

Saut Min, Tran, Departement 549. Save, Le, Frans. Geebafen 347, 542 ff. Dasingen, Dr., fidwelft. Diebenhofen 712. Seibelberg, Stadt in Andreu 93, 154. Seilboum, Enddt, nicht, Ceutigart 93, 97. Seilhgenfladt, Edat zwischen Kaffel und Nordbausen 73.

Bellenhaufen, Ort, norböftl. Caarlouis 199. Sellimer, Ort, füböftl. St. Avold 211. Seltersberg, Ort, öftl. homburg 149.

henry, Frang. General 176. herlingen (herny), Drt, fuboftl. Det 211,

213, 220 jf.

germestell, Ort, jüböfil. Trier 125, 161 ff.

gersefeld, Etabt, jübl. Caffel 87.

geroarth v. Bittenfeld, General b. 3nf. 93.

gersberg, Edubt, jübl. Berlin 110.

v. Gerberg, Eberfi 143.

Serzogenbuich, Festung in ben Rieberlanben 6. Berzog Bilhelm von Redlenburg. Comerin

291. Simpe, Oberftlieutenant 414 ff. v. Sinderfin, Generglinspetteur ber Artillerie

319 ff. v. Sippel, Oberft 284 ff. Sirfon, Frang, Feftung an ber Dife, nord-

weftl. Mézières 457. Höchft, Stadt am Rain 62 ff. Hof, Stadt in Oberfranken 153. Hofheim, Ort, zwijchen Söchft und Wies-

baben 63. Sobenlobe-Ingelfingen , Pring Kraft gu, Ronmanbeur ber Artillerie bes Garbeforps

482, 550 ff.
37th. v. Holleben, Major 242.
Homburg, Stadt in der Bayer. Pfalz 83 ff.
Homflett, Stadt, füdofft. Le Have 537.
Hott-Chen, f. Gehöft, füdofft. Ler falltes 688.
Houdan, Stadt, weift. Paris 380, 521.
Houlles, Dr.t. nordweift. Paris 465.
Hott. v. Harte 465.
Hotte, Baupimann 143, 151 ff.
Homer, Haupimann 143, 151 ff.
Homerick, Detr. Gebürge mitigen Mofel,

Rhein und Rahe 91. Sun, Festung in Belgien 8.

Jges, Ort, nordwestl. Sedan 270 ff. Illiers, Ort, südwestl. Chartres 493 ff. Jlliers l'Evéque, Ort, westl. Karis 363. Illingen, Ort in der Rheinprovinz, südöstl. Ledach 197 ff.

Lebach 197 ff.
Index, Departement 545.
Ingossan, Departement 545.
Ingossan, Departement 112, 120 ff.
Ingweiser, Ort, norbössa, Jabern 135.
Insmingen, Det, sübweist. Caargemiind 211.
Jese sur se Doubs, 17, Etabt, sübwessa.
Montbessarb 491.

Molttes Dillitarifche Berte. I. 3.

3ffn, Fort, auf ber Gubfront von Paris 309, 552 ff. Graf v. Ihenplig, hanbels: und Gifenbahn:

minifter 823 ff. 3pry, Fort, auf ber Gubfront pon Baris

552.

Jachmann, Bizeadmiral 167. Jagft, bie, rechter Nebenfluß bes Redar 37. Janville, Ort, nordwestl. Orteans 376, 393,

421 ff. Jeanbelige, Ort an ber Orne, weftl. Det

Joignn, Stadt an ber Donne, fuboftl. Gens

Joinville, Ort, öftl. Baris 296 ff. Joinville, Stabt, füdweftl. Ligny 243, 393 ff. Jolly, Babischer Minister 604. Janckern, Ort, bei Ackort 605.

Jongeren, Ort, bei Belfort 605. Joun aug Arches, Ort, füdwestl. Meg 253, 292 ff.

Jura, Franz. Departement 347, 545. Jury, Ort, füböfil. Mey 227. Juffey, Stadt, fübwefil. Epinal 329. Juvily, Ort, fübl. Paris 539 ff.

Raifereich, Ort, fübmeftl. Cobleng 100. Raiferslautern, Stabt in ber Bayer. Pfalg 82 ff.

v. Kamefe, Kommanbeur ber 14. Infanteries Division 420, 550 ff. Redingen, Ort südöstt. Diebenhofen 86.

Rebligen, St. Judojat. Dievengojen 86. Kehl, Stadt am Rhein, öfil. Strafburg 154, 218 ff.

Rératry, Franz. General 442. v. Kessel, Kommandeur der 1. Garde: Infanterie: Brigade 453 ff. Riel, Kriegshafen an der Ostsee 135. Kinel. Geh. Baurath 663.

v. Kirchbad, tommandirender General V. Armeeforys 183. Kirchberg, Stadt, westl. Vingen 148, 161 ff. Kirchbeimbolanden, Ort, nordwestl. Worms

155, 156 ff. v. Kleift, Generalinfpetteur bes Ingenieur-Korps 319 ff.

Kling:Plach, der, fließt bei Germersheim in den Rhein 102, 127, 146 ff. Rnopf, Hugo, Lieferant in Erfurt 418. Kottbus, Stadt, füdösstt. Berlin 81.

Rozolowsti, Rafchineningenieur 321. v. Kraan, Kommandeur ber 20. Division 231, 437 ff.

Rraufe, Major, Generalstabsoffizier im Generalstabsoffizier im Green hauptquartier 549.

Rreiensen, Sisenbahntnotenpuntt zwischen Sannover und Caffel 93.

Rrenoti, Dberft 384, 554 ff.
Rreugnach, Stabt, fübl, Bingen 82,146, 147 ff.

Kronpring von Sachsen 235 ff. v. Rummer, Rommanbeur ber 3. Reserves Division 220 ff.

Rusel, Ort, nordwestl. Landfuhl 149, 182 ff. Ruttingen, Ort, nordwestl. Saarburg 135. Ryll, linker Nebenstuß der Mosel 22. La Barre, Ort, fübweftl. Befançon 537 ff. La Bazoche Gouct, Ort, nordweftl. Chaleaubun 396 ff.

La Bejace, Ort, fubl. Ceban 265.

öfil. Belfort 733. Ladmirault, Rommandeur bes 4. Frans.

Rorpe 149, 173 ff. La Fere, Frang. Fefting, nordweftl. Laon

331, 554 ff. La Ferté Mleps, Stadt, ffidl. Paris 322.

La Ferté Bernard, Ert, südwestl. Chartres 401, 420, 459 ff. La Ferté sous Jonarre, Ort, östl. Paris 291.

Ragin, Stabl, ditt. Karis 288, 299 ff. 2a Grange, Zorf, norddit. Belfort 733. Lagegrourt, Crt, luddfil. Chialons f. M. 247 ff. Laidad, Kampfladb von Arain 19. Laigt, Crt, fiborell. Komen S21. Scines, Crt, welft. Chialifon f. Scine 393. Landau, Reiting 1 ff. Landort, Crt, fibel. Et. Avold 21. Canbrecke, Kraus, Jeffung a. d. Sambre 536. Landrecke, Kraus, Jefung a. d. Sambre 536. Landreck, Crt, nordwell. Met 250. Landreck, Crt, nordwell. Exebut 258 ff.

Landfluhl, Stadt in der Bayer. Pfalz 135, 149 ff. Landsweiter, Ort in der Nheinprovinz, nordweftl. Reunfirchen 183.

Langenkandel, Ort, sudöstl. Landau 183. Langres, Frang. Festung an der Marne 284 ff., 542 ff.

284 ft., 542 ft. Laon, Frang. Festung im Departem, Aione 247, 276 ff., 554.

La Niviere, Torf, norböftl. Belfort 783. La Noche, Ort an der Yonne, öftlich Joigny 538, 558.

La Rochelle, Teffung am Atlantischen Deean, füdweftl. Poitiers 631, 634. Lauter, Die, rechter Rebenfluß D. Nahe 84 ff.

Lauterbach, Ort im Elfaß, subweftl. Lauters burg 153, 210 ff.

Lauterburg, Stadt im Elfaß 60, 181 ff. Lautereden, Ort, nordwestl. Raiserslautern

103, 172 ff. Laval, Ort, füdl. Mezieres 256 ff. Laval, Stadt, füdweftl. Le Maus 525 ff. Lebach, Stadt, nordweftl. Saarbrüden 183, 189 ff.

Le Blanc Mesnil, Ort, norböftl. Paris 296 ff. Lebrun, Kommandeur bes 12. Franz. Norps 176, 267.

176, 267.

\*\*C Cateau Cambréjis, Ort, ôfil. Cambrai 557.

\*\*Ech, ber, rechter Nebenfluß ber Tonan 2 fl.

\*\*Se Chatelor, Ort, flüöfil. (Ballons f. N. 29)

\*\*E Cheöne, Ort, flüöfil. (Ballons f. N. 29)

\*\*E Cheöne, Ort, flübfil. (Ballons f. N. 29)

\*\*Yong, Ort, flübf. \*\*Aris 483.

\*\*Cellingen, Ort, flübfil. Get. Noolb 215.

\*\*E Mand, Etabl 372 fl.

\*\*Se Mand, Etabl 372 fl.

Le Piple, Schloß, snooftl. Paris 405 ff. Les Andelys, Stadt, snooftl. Rouen 377. Les Brenets, Ort in der Schweiz, westl. des

Bicler Gees 602.

Les Berrieres, Ort in ber Schweig, weftl. Renchatel 602.

v. Ledzczynoli, Cherfilieutenant 141, 169. Letanne, Ort, füdöfil. Sedan 264 ff. Le Theil, Stadt, füdmeftl. Chartres 391 ff.

Leval, Ort, norböfil. Belfort 733, Le Bert (Valant, Ort, norböfil. Paris 412 ff. Levrecen, Ort, fubl. Refoul 503.

Le Lett Galant, Ort, nordoftl. Karis 412 fl Lévrecep, Ort, fübl, Réfoul 503. Lichtenau, Stadt in Baben 154. Lieanis. Stadt. westl. Breslau 110.

rigning, Staot, welt. Strestal 110. Lignières, Ort, nordwesst. Mencyo 1544, 557. Ligny, Etadt, westl. Toul 243, 246 ff. Lille, Frant. Festung 22 ff. Live, Graf, Komdr. der 12. (Ags. Sächs.)

Ravallerie: Divifion 454 ff.

Lifaine, bie, rechter Rebenfluß b. Allaine 526. Lificur, Stadt im Departement Calvados 536, 557, 595.

Livaroi, Ciabt, im Tepartem, Cafvabos 557, Augs f. Lucco, Chabt, norböff, Aarie 288 fi. v. Nowenfeld, Generallicutenant 399 ff. Loing, inter Medenfluß ber Yonne 355 ff. Loin, ber, linter Medenfluß der Yonne 355 ff. Loir, ber, linter Medenfluß der Carthe 440 ff. Loir et Cher, Trans, Tepartem. 347, 542. Loire, die, July 298 ff. Loiret, diena, Separtem. 542.

Loire, King, Leparen. 592. Loire, Ort, nördl. Reims 280. Longuyon, Stadt an der Bahn Mézières — Diedenhofen 244 ff. Longmé, Ort, subwestl. Sedan 258 ff.

Longme, Eri, judweiti. Geban 208 ft. Longmy, Frang. Feftung an der Belgischen Grenze 49, 347, 554 ff.

Lone le Caunier, Ctabt, fubofil. Chalon f. Caone 536 ff.

Lorences, Frans. General 176, vooheim, Ert, nordoftl. Merzig 182, vooheim, Ert, nordoftl. Merzig 182, voupans, Etabl, filodift. Montuceby 428 ff. Louveckenneds, Ert, welft, Paris 638, voujel, Franz. General 556 f.

Lubeln, Ort, westl. St. Avold 215 ff. Ludwig, Prinz von Hessen, Kommandeur der 25. Div. 540.

Endwigsburg, Stadt, nörbl. Stuttgart 97. Ludwigshafen, Stadt am Rhein 94, 98 ff. Lubben, Cadt, judoffl. Berlin 110. Lügelftein, fleine Festung, nordwestl. Zabern

135, 183. Lunéville, Stabt, füböfil. Nancy 195, 220 ff. Lure, Stabt, nordwestl. Belfort 330, 518 ff. Lugeuil, Stabt, nordwestl. Belfort 330. Lyon, Franz Festung 120, 284 ff.

Mac Mahon, Marjhall, Rommandeur des Acc Mahon, Marjhall, Rommandeur des 1. Franz. Korps. Oberbefchishaber der Armee im Elghs, höder der Armee von Chalons, anlest der Armee von Berfailles 150, 173 ff.

Macon, Stadt an ber Caone 569. Mabine, die, linter Rebenfluß ber Mofel 225. Maillinger, Baper. Generalmajor 151,153 ff.

Mainfpis, Reftungemert bei Daing 28. p. Malachowefi, Rommanbeur ber 21. 3nf. Brigade 406 ff. Malancourt, Ort, nordweftl. Men 282, 283. Malancourt, Ort, weftl. Berbun 260 ff. Malleren, Dorf, fubmefil. Lone te Saunier Malmaifon, La, Chlok, nordweitl, Ct. Cloub 335. Malmebn, Stadt, fübmeftl. Coln 107. Malmy, Ort, fubl. Ceban 256 ff. Mangiennes, Ort, nordweftl, Men 250, 252. Manique, Grang. General 176. v. Manftein, tommanbirenber General IX. Armeeforps 381 ff. Mantes, Stadt, nordweftl. Baris 470 ff. Grhr. v. Manteuffel, tommandirender General I. Armecforps, ipater Cberbefehlshaber ber Erften begm. Gub: begm. 3meiten Armee, julest Dberbefehlshaber ber Offupations Armee 233, 275 ff., 542 ff. Manten, Sauptmann 143, 171 ff. Marbache, Ort, fubl. Bont a Mouffon 220 ff. Marburg, Stadt zwischen Caffet und Frank-furt a. M. 90. Marchénoir, Ort, nordl. Blois 363. Margenen, Ort. norbl. Baris 360 ff. Marimont, Ort, nordweftl. Caarburg 211. Marnheim, Ort, weftl. Worms 102, 103. 114 ff. Marial, Frang. Festung 275, 285. Mars la Tour, Ort, weftl. Men 230, 231 ff. Marville, Crt. füboftl, Montmebn 250. Manbeuge, Frang. Feftung 22, 27, 106 ff. Magau, Ort, weftl. Rarieruhe 92, 93 ff. Mayenne, Stadt, nordweftl. Le Mans 525. Mayenne, Frang. Departement 542. Maggini, Agitator in Stalien 9. Meaur, Stadt, nordoftl. Baris 286 ff. Meifenheim, Ort, füdmeftl. Rrengnach 192. Melun, Ctabt, fuboftl. Baris 393, 460 ff. Mer, Drt, fübweftl. Orleans, 443. Merlenbach, Ort, norbojtl. Ct. Avolb 211. v. Mertens, Generallieutenant 315 ff. Mersia, Ctabt, nordweftl, Caarlouis 135. Merzweiler, Ort, nordweftl. Sagenau 208. Degingen, Drt, weftl. Gaargemund 211. Meudon, Ctabt, fubweftl. Baris 296, 318. Meurthe, rechter Rebenflug ber Mojel 220. Meurthe, Frang. Departem. 606 ff. Menbam, Chef ber Militar: Telegraphie 293. Degieres, Frang. Reftung 22, 99, 105 ff. Michel, Frang. General 391. Milly, Ort, meftl. Fontainebleau 379 ff. Mirebeau, Ort, nordweftl. Dijon 491. Mirecourt, Etabt, nordweftl. Epinal 423, 436. Mitru, Ort, norboftl. Baris 307, 495 ff. Mittersheim, Ort, nordweftl. Caarburg 135. Möhringen, Ort, ofil. Meg 215. Moncet, le, l. Zufluß der Seille 605. Mondoubleau, Stadt, nordweftl. Orleans

396, 461.

Monsheim, Ort, weftl. Worms 171. Mont, Ort, fuboftl. Men 213.

Montargis, Stadt und Strakenfnotenpunft öftl. Erleans 387, 559 ff. Mont Avron, oftl. Baris 413 ff. Montbarb, Ort, fubweftl. Chatillon f. G. 490, 493 ff. Montbeliard, Stabt und feftes Schlok, fubl. Belfort 401, 520. Montcheulin, Ort öftl. Reims 261. Montbibier, Ctabt, fuboftl. Amiens 388, 454 ff. Montereau, Ctabt, fuboftl, Baris 354 ff. Montfaucon, Ort, nordweitl. Berbun 250, 258. Montfermeil, Stadt, norboftl. Baris 411, 413 ff. Monthairon, Ort an ber Daas, oberhalb Berbun 246. Monthois, Ort, öftt. Reims 257, 259. Montigny la Grange, Ort, nordweftl. Des 234. Montignn, Ort, fübweftl. Degieres 279. Montjoic, Stadt, fübmeftl. Roln 107. Montmagny, Ort, nordl. Paris 302. Montmebn, Frang. Feftung 247, 338 ff., Montmirail, Ort. norboitl, Le Mans 421.461. Montmirail, Ort, weftl. Chalous i. DR. 281, 289 ff. Montois la Montagne, Ort nordweftl. Des Montreur Chateau, Dorf, oftl. Belfort 733. Montrichard, Ort, füboftl. Amboife am Cher Montrouge, Fort von Baris 347, 473, 552 ff. Morbach, Drt, öftt. Trier 82, 171 ff. Mordingen, Ort, füdoftl. Des 135, 211. Moree Bach, ber, nordöltl. Paris 299 ff. Moret, Ort, füböftl. Paris 355, 547. Morebach, Ort, jüdweftl. Saarbrüden 175. Morteau, Ctabt, nordl. Bontarlier 602. Mortier, Gort bei Renbreifach 568. Mosbadi, Ctabt, nordweftl. Maing 159, 178. Moulin ( Laquet), Reboute fubl. Baris 633. Montins, Ctabt a. Allier, Departem, Caone et Loire 481. Mougon, Etabt, faboftl. Ceban 264 ff. Monenvic, Ort, weftl. Caarburg 135. Moyeuvre, Ort, nordweitl. Mey 712. Munden, Stadt, nordoftl. Raffel 73. Munfter, Ort, nordweitl. Saarburg 211. Mundolsheim, Drt, nordweftl. Etragburg i. C. 238, 274 ff. Murg, bie, rechter Rebenfluß bes Rheins 52, 56 ff. Dlugbach, Ort in ber Bager. Pfalg, nord: öftl. Reuftabt 183. Rabrefina, Ort nordweftl. Trieft, an ber Bahn nach Wien 77. Rabe, Die, linter Rebenfluß bes Mheins 213. Ramur, Feftung in Belgien 8 ff. Rancy, Ctabt, judl. Dieg 176 ff. Ranteuil le Sandonin, Ort, norboftl. Paris

Rauteuil f. Marne, Ert, oftl. Paris 306 ff.

Napoleon III., Raifer ber Franzosen 16 ff., 43, 176. Remours, Stabt, füböftl. Fontainebleau

392 ff. Reste, Stt, füdwestt. St. Quentin 523. Rettancourt, Stt, südöstil. Châlond f. M. 247. Reubreisach, Festung im Essaf 49 ff. Reutschacau, Sichabt, südwestl. Nancy 329, 370 ff., 423.

Reu Sornbach, Ort, fuboftl. 3meibruden 183, 204.

Meuilly f. M., Stadt, oftl. Paris 404. Neuilly f. G., Stadt, an der Seine, weftl. Baris 549.

Rennfirden, Stadt, norboftl. Caarbruden 82. 138 ff.

Reuftabt, Stadt, nördl. Landau 92, 147 ff. Revers, Stadt, jubofit. Orleans 358, 425ff. Ribda, die, rechter Rebensung d. Mains 62. Nied, die, liufer Rebensung der Saar, Franz.

nurd Deutlige Nied 85 ff. Withd 205 ff. Rieberbronn, Drt, fibbilt. Withd 205 ff. Rieberbronn, Drt, fibbilt. Withde 205 ff. Riebert, Fraud an der Norblee in Belgien 7. Riebert, Fraug. Departement 347, 642. Riebelft, Drt, fibwelft. Berbun 250, 254 ff. Rörblingen, Etabt in Bayern, westlt. Ju-

goffiadt 93, 94 ff. Rogent, Fort, öftl. Paris 334, 471. Nogent l'Artaud, Stadt, öftl. Paris 283, 296 ff.

Rogent le Notrou, Stadt, notdöftl. Le Mans 377 ff. Roiffeville, Ort, nordöftl. Weg 283. Noiin, Kort, öftl. von Paris 552.

Noiin, Kott, oftl. von Jaris 552.
Noiin le Grand. Ert, oftl. Jaris 404, 409 fi.
Noménu, Ert, füldfil. Mey 87, 135 fi.
Nord, Franz. Expartement 347, 542.
Normandie, Kranz. Propurs 462.
Graf Polity. Mittuefiler 568.
Nouart, Ert, jüböfil. Eckan 258 ff.
Novéant, Ert, jüböfil. Eckan 258 ff.
Novéant, Ert, jüböfil. Gedalons f. M. 249.
Noyers, Ert, jüböfil. Gedalons f. M. 2516.
Noron, Edot, jüböfil. Ged. E. Lenetini. Sel.
Mutik, Etabl., an ber Bahn Tijon—Châton

j. Saone 458 ff. Ruits fur Armençon, Stadt, nordwefil. Dijon 393, 435 ff.

Ober-Feldberg, Grengort, fübmefil. Saarlouis 75.

v. Dernity, Kommanbeur d. Württemberg, Jedd'd'. Div. 299 ff.
Oberliein, Ert, nordosst. Vierenselb 183.5. Deber Berst. Geri, Dert, suböstl. Teirer 128.5. Deberden, Gienbahnhotenpuntt im Scherreiche Edicined an ber Preuß. Grenze 68. Samon, der, innder Rebenftuß der Geode 500. Dite, Franz. Departement 359. Site, die, geder Webenftuß der Seine 387. Umig, Bestung in Madren 115—117 ff. Smottle, Ert, südwesst. 185, 606.5. Des, Ert, sidwesst. 186, 150, 200.

Oppenheim, Stadt, weill. Tarmfladt 64. Oppermaun, Oberflifeutenant 414, 472. Orbais, Ert, fübweftl. Opermay 281. Orgáres, Ert, nordweftl. Criéand 389. Orléand, 6 stadt an ber 200 fi. Ormefion, Stadt and voir 206 fi. Ormefion, Stadt, iböftl. Baris 411, 415. Orne, bie, linter Nebenfluß ber Mojel 236. Orne, Franz. Departement 347, 542 ff. Otterberg, Ert, nörbl. Kaliferslautern 192. Ottmeiter, Ert, fübl. Et. Bewbel 183, 189 fi. Duen — St. Duen, Dorf, nordweftl. Paris 552, 560 ff.

Durcq Ranal, ber, norboftl. Baris 298 ff. Dutriviere Fme., fuboftl. Chalons f. M. 247.

Bacy, f. Eure, Ort, nordwelft, Berfailles 377. Ragny, Ort, südwelft. Reg 222 si. Rajol, Frans. General 176. Ralaisleau, Ort, südwelft. Paris 302. Ralaisleau, Ort, südwelft. Paris 302. Range, Ort, südwelft. Nch 135, 213 si. Rantin, Etakt, ölft. Karis 552 si. Rantin, Etakt, ölft. Karis 552 si. Ratgny, Ort, südwelft. Château Thierry 289. Ras de Calais, Frans. Departement 347, 542 si. Rassau, Cetakt in Rauern 112.

Kaffau, Stadt in Bayern 112. Peltre, Ort, füdöstl. Wet 86. 227. Perges, les, Forts von Belfort 582. Péronne, Franz. Festung, östl. Amiens 451 ff.

401 fl. Kesmes, Ort, nordöfil. Dóle 537. v. Pestel, Oberstlieutenant 152, 166 ff. Petersau, Ort, suböstl. Worms 152. Letit Bicátre, Sehöst, sübl. Weudon, bei Karis 302.

Beitt Foutaine, Ort, nordoss. Beliort 733. Beitt Jonn, Crt, bei Berfailles 638. Bettoncourt, Ort, bei Estaten Salins 605. Plassenhofen, Ort, west. Dagenau 183. Platother, Fehrung im Elga 294. Piorzheim, Etadt, siwobst. Karlsruse 128. Pierressine, Ort, nordoss. Words. Paris 300 sp. Wirmeline, Ort, nordoss. Tropes 372. Pirmasens, Stadt in ber Bayer. Pjalz 83, 146 sp.

Bithiviers, Stadt, nordöftl. Drléans 376 ff. Plaine, Ert, nordweftl. Schlettstadt 605. v. Pleft, Fürst, Militarinspetteur der Freiw. Krantenpsteae 336 ff.

v. Pobbielsti, Generalquartiermeifter 267, 551.

Point du Jour, le, Gehoft, west, Meg 234. Poilly, Drt, nordwelt, Paris 297, 688. Poiliers, Etabt, fidwestlt, Tours 631, 634. Poir, Drt, ofil. Châlons f. M. 247. Poir, Drt, flowestl. Mchieres 280 ff. Pommérneur, Drt, sid. Und Meg 224, 220 ff. Pont à Moussion, Franz. Stabt an der Moste 55, 106, 220 ff.

Rontarlier, Stadt am Toubs 569. Ront b'Mina, Bride in Baris 611. Bont be Jona, Bride in Paris 611. Pont de Noide, Ort, subweill. Belfort 492, 537. Bont l'Epeque, Stabt, an ber Geine: Munbung 514.

Bontoife, Stadt, nordweftl. Baris 286 ff. Bort à l'Anglais, Gehöft, füdöftl. Baris 552. Bort fur Saone, Giabt, nordwestl. Besoul 518. Voffesse, Ort, sudostl. Chalons f. M. 247. Bouilly, Ort, sudostl. Sedan 264 ff. Boupry, Ort, nördl, Orleans 408. Bourcet, Frang. General 572. Bournon, Ort, füboftl. Mes 225. Bouper Quertier, Frang. Finangminifter 676. p. Brandh, Baner, Rriegsminifter 140, 141 ff. Provins, Ctadt, fubofil. Paris 288, 557. Brum, Ort, nordmeftl. Trier 100. Buberg, Ort, fubmeftl. Bitich 183. Buteaur, Ort, weftlich Paris 616. Buttbus, Fürft, Major à la suite ber Armee 619.

Büttlingen, Drt. in Lothringen 85, 211 ff. Quarre les Tombes. Ort. im Departement 2)onne 544.

Rabgimill, Bring, Alugelabjutant Gr. Da. jeftat bes Ronigs 404.

Rambervilliers, Ctabt, fuboftl. Luneville 332. Hambouillet, Stabt, fühmeftl, Baris 382. p. Ramm, Rommanbeur ber 6. Artilleries Brigabe 483.

v. Rangan, Rommanbeur ber 25. Kavallerie-Brigade 507 ff.

Raon les Leau, Drt, bei Gt. Die (Bogefen)

Raon l'Etape, Ctabt, norboftl, Epinal 313. Raon fur Blaine, Drt, bei Et. Die (Bogefen) 764.

Raftatt, Geftung in Baben 1 ff. v. Rand, Rommanbeur ber 17. Ravalleries Brigabe 420 ff.

Raucourt, Drt, fubl. Ceban 265 ff. Raurupt, Ort in ben Bogefen 605. Regensburg, Stadt in Bayern 112. Regnier, angeblich Beauftragter b. Raiferl, Frang. Sofes 308 ff. Rehlingen, Ort, nordweftl, Caarlouis 183 ff.

Reichersberg, Ort amijden Des u. Diebenbofen 86.

Reichshofen, Ctabt, nordwestlich Sagenau 135, 183

Reims, Stadt im Departem. Marne 244 ff., 543 f.

Reinbeim, Drt, norboftl, Caargemunb 183. Remilly, Ort, füboftl. Ceban 266 ff. Remilly, Stadt, fubofil. Den 233, 239 ff. Remiremont, Stadt, füboftl. Epinal 329. Remonville, Ort, fubl. Ceban 258 ff. Rennemonlin, Drt, weftl. Paris 638. Rennes, Ctabt, in ber Bretagne 572. Renfac, Frang. General 176. Reppe, Dorf, oftl. Belfort 733. Stadt, fübmeftlich Degieres 247,

Revigny aur Baches, Drt, fuboftl. Chalons

f. M. 256.

Rezonville, Ort, fübweftl. Den 230 ff. v. Rheinbaben, Rommandeur ber 5. Rapal-Ierie Div. 201, 231 ff.

Rheine, Stabt, weftl. Sannover 100.

v. Rieff, Dberft 309, 417 ff. Riefg, Stadt, nordweftlich Dresben 110, 157 ff.

Rille, Blug, füböftlich Savre 542. v. Ring, Baron, Frang, Bepollmachtigter 679. Riog, Ort, nordl. Befançon 536. Rochefort, Parifer Demagoge 306.

Rocron, Frang, Festung, nordweftl, Megieres 495 ff.

v. Rober, Preug. Gefandter in Bern 476 ff. Roer, bie, rechter Rebenfluß ber Maas 39. Roermond, Ctabt in ben Rieberlanden 42. Rohrbach, Ort, nordweftlich Caarburg 135 ff

Roign, Ort, norboftl, Reime 280. Rolampont, Ort, nordweftl. Langres 475,

Romagnn, Dorf, norboftl. Belfort 733. Homainville, Fort a. Offiront von Baris 334, 552

v. Roon, Rriegeminifter 71, 224 ff., 555 ff. D. Rofenberg : Gruscynnofi, Generallieutes nant 543.

Rofengarten, Drt, öftl. Worms 190. Ronn, Fort auf der Ofifront von Baris 334, 481 ff , 552. Rottweil, Ctabt, im fübl. Barttemberg 96.

Houen, Ctabt, nordweftl. Baris 338 ff Rougemont, Dorf, nordofil. Belfort 783. Roupy, Ort, fübmeftl. Ct. Quentin 528. Rone, Stadt, füboftl. Rouen 455. Rueil, Ort, nordweftl. St. Cloud 693. Ruhrort, Stadt am Ginflug ber Ruhr in ben Rhein 42.

Rumiann, Drt. nordweftl, Megieres 457. Hupt, Ort, füboftl, Epinal 330 ff.

Caales, Ort in ben Bogefen 605. Caaralben, Ort, nordl. Caarburg 86. Saarburg, Stadt in Lothringen 86. Caarburg, Stadt in ber Rheinproving, fub: weitl. Trier 125.

Caargemund, Ctabt, fuboftl. Caarbruden 45 ff. 138. Caarlouis, Feftung an ber Caar, in ber

Rheinproving 2 ff. Cagrunion, Ctabt im Elfag, norbweftl.

Rabern 135, 163 ff. Cachy, Ort, füdoftl. Ceban 266. Saget, Frang. General 175. Calins, Ctabt, im Jura 542. v. Calviati, Cberft 487 ff.

Salgburg, Stadt in Defterreich 111. Caone et Loire, Frang. Departement 347, 569.

Sapignies, Ort, norbl. Bapaume 502. Sarthe, Frang. Departement 347, 542 ff. Sarthe, Die, Rebenfluß bes Loir 542. Cartrouville, Ort, nordweftl. Paris 479.

Sargelles, Drt, nordl. Baris 296. Cauer, Die, finter Rebenfluß ber Mofel 22. Caulgures, Ort, in ben Bogefen 605. Saunier, Franz. Oberft 569. Savigny f. Aisne, Ort, öftl. Reims 258. Sceaur, Stadt, fubl. Paris 288, 296. p. Scheliba. Oberitlieutenant 316 ff. Schirmed, Ort fübmeftl. Strafburg 605. Schlettftabt, Frang. Feftung im Gliaß 305, 315 ff.

Schliengen, Ort, fühmeftl. Freiburg 45. Grhr. v. Schlotheim, Generalmajor 93, Chef bes Ctabes ber Daas Urmee 254 ff. v. Schmeling, Rombr. ber 4. Referve: Div.

305, 311 ff. v. Schönfels, Major 291.

Baron Schuler v. Genben, Rombr, ber 3. Landwehr: (fpater Referver) Divifion 209, 389 ff.

Schulg, Rombr. b. Ingen. und Bion. ber Dritten Armee 482 ff.

Schumann, Major 286.

D. Schwebler, Geheimer Rriegorath 614. Schweich, Ort, norboftl. Trier 100, 127. Comeibnit, Feftung in Echlefien 31, 118. Sechault, Ert, finbofil. Reims 257 ff., 554. Seban, Frang, Feftung a. b. Meufe 247 ff., 554

Geille, Die, r. Rebenfluß ber Dofel 85 ff Geine Inférieure, Frang. Departement 359 ff. v. Celchow, Rommandeur ber 2. Landiv.

Div. 352 ff.

Gels, Ort, nordweftl. Raftatt 146, 150 ff. Cemur, Ctabt, nordweftl. Dijon 458, 467 ff. v. Genden, f. Baron Schuler v. Genben. Genfit v. Biljach, Rombr. ber 24. Rav. Brig. 478 ff.

Cenlis, Ort, norboftl, Baris 286, 288 ff. Cens, Ctabt an ber Donne 378 ff., 559. Cenuc, Ort, oftl. Reims 261, 263. Sepaur, Ort, fudweftl. Joignn 508. Servon, Ort, nordl. St. Menehould 248,258.

Cervignn, Ort, nordoftl. Des 222. Cevres, Stadt, füdmeftl. Baris 301. Cepran, Ort, nordoftl, Baris 299 ff.

Cejanne, Ctabt, fudmeitl. Chalons f. DR. 280, 288 ff.

Gierd, Ort, norboftl. Diebenhofen 33, 45, 176. Simmern, Stadt, füdl. Cobleng 59, 88. Stagen, Rap an ber Rorbfpipe von Jut: land 129.

Cobernheim, Etragenfnotenpuntt, fubmeftl. Arengnach 183.

Soiffons, Frang. Feftung, norboftl. Paris 293, 307 ff., 554 ff. Coifn, Ort, nordweftl. Ct. Denis 703 ff.

Colgne, Ort, fuboitl. Den 225. Sologne, Die, Landichaft fubl. Orleans 424,

Commauthe, Drt, findl. Ceban 263 ff. Comme, Frang. Departement 347 ff. Commeille, Ort, fübofil. Chalons f. M. 249. Comme In, Ort, nordoftl. Chalons i. Dl. 255 ff.

Commerance, Ort, nordweftl, Berbun 261 ff. Spener, Stadt in ber Bayer. Pfals 142, 151 ff.

Spicheren, Drt, fübl, Caarbruden 202 ff. St. Mil, Drt, nordweftl. Des 712.

St. Amand, Stadt, fubl. Bourges 634. Ste. Barbe, Ort, norboftl. Den 135.

St. Blaife, Ort in ben Bogefen 605. Et. Calais, Stadt, nordweftl, Benbome 467.

St. Claube, Stadt im Departement Jura

St. Cloub, Drt, meftl, v. Paris 385. St. Denis, Stadt, nordl. Baris 288 ff., 549 ff.

St. Die, Ort, gwifchen Blois und Beaus gency 461.

Ct. Digier, Stadt, fudoftl. Chalons f. M. 243. St. Fargeau, Ort, fudweftl. Augerre 476. St. Blorentin, Stragentnotenpuntt, meitl. Trones 441.

Et. Germain en Lape, Stadt, meftl, Baris 300, 309 ff.

St. Silaire an Temple, Drt, nordweftl. Chalons f. DR. 336.

Ct. Sonore, Borftabt von Baris 611. St. Inabert, Stadt, norbofil, Caarbruden

101, 127 ff. Borftabt pon Caarbruden St. Johann,

135, 192 ff.

St. Julien, Ort, nordwestl. Joigny 508. St. Julien, Dorf, nordöstl. Mey 319. St. Juvin, Ort, südl. Sedan 258, 261 ff.

St. Lagare, Gefangnif in Baris 741. St. Loup les Lurenil, Stadt, fudmefil.

Epinal 330 ff. St. Marcel, Ort, meftl. Det 234, 712.

long f. M. 240. Ste. Marie aur Chenes, Ort, nordweftlich

Men 234, 712. Ct. Maurice, Drt, nordl. Belfort 518.

Ste. Denehould, Drt, nordoftl. Chalons f. Marne 240 ff.

Et Mibiel, Ctabt, fübmeftl. Den 253, 271 ff. St. Duen, Dorf, nordweftl. Baris 552, 560 ff. Ct. Perann, Ort, nordweftl. Orleans 376.

St. Pierremont, Drt, fübl. Schan 263 ff. St. Privat, Ort, nordweftl. Mey 232 ff. St. Privat, Fort, füdweftl. Mey 370.

St. Quentin, Fort, weftl. Des 235. St. Quentin, Stadt im Departement Nisne 312 ff.

Ct. Romain, Drt, oftl. Savre 545. Ct. Wendel, Stadt, nordoftl. Caarbruden 84, 100 ff.

Ctabtfull, Drt, norbl. Trier 101, 107. Steinmauern, Ort, nordweftl. Haftatt 154 ff. v. Steinmes, Cherbefehlshaber ber Erfien Armee 93, 174 ff.

Stenan, Stadt, füboftl. Ceban 259 ff. v. Stiehle, Chef bes Ctabes ber Zwei'en Urnice 93, 214 ff.

Stolberg, Stadt, indweftl. Coln 143, 161 ff. Graf gu Stolberg Wernigerobe, Rombr. ber 2. Rav. Div. 322 ff.

Stollhofen, Ort, weill. Naben 155. Stolpen, Stadt, öftt Tredben 119. Stonne, Drt, fiblt. Gedan 265, 280. v. Stoich, Generalintendant ber Armee 93,

171 fl.
Strabella, Stabt in Sarbinien 9.
v. Strans, Generalmajor 99, 921 fl.
v. Enlinnagel, Generalisettenant 93.
Suarce, Dort, Jöhl. Beljort 733.
Suarce, Tort, jöhl. Beljort 733.
Sucy, Stabt, fubbilt, Israiva 406 fl.
Sucores, Crt, norböll. Belsion 58 fl.
Suippes, Stabt, norböll. Ghálons f. W. 247.
Sully, Ctabt, norböll. Cricano 363.
Sull, StA, norböll. Saarbinden 149, 179 fl.
Sulfada, Stabt, norböll. Saarbinden 149, 179 fl.

Euresnes, Ort, westl. Paris 616 ff. Gurvilliers, Ort, nordoftl. Baris 296.

Tancouville, Ort bei Abricourt 605.

v. d. Tanu, Iommander, General I. Bayer. Armectops 140, 270 ji.

Tanon, Ort, nordweftl. Erléans 421.

Tennighen, Ort, nordbit. Mey 208, 219.

Tergnier, Ort, judl. Er. Chentun 523 ji.

Termed, Ort, dift. Reimis 259.

Termed, Ort, dift. Meimis 259.

Termed, Ort, dift. Meimis 259.

Théremus d'Approven Haris 611.

Théronques, Ort, judl. Gedom 258 ji.

Théremus d'Approven Haris 610.

Laon 292. Thiaucourt, Stadt, fübweftl. Meg 226, 230 ff. Thieres, Frang. Deputirter, fpaier Chef ber

Eretutivgewatt 344 ff.
Pille, Staatsfeftetar 718.
Tholey, Ort, nord, Saarbritden 84, 183 ff.
Attmoning, Stadt suddittid München 112.
Tognn aug Boenis, Ort, judostt. Châlons
f. M. 247.

Tonnerre, Stabt, westl. Chatillon f. S. 393, 435 si.
Torgan, Jestung an der Elbe 110, 111 si.
Toul, Franz. Festung 229, 232 si., 554 t.
Toulon, Franz. Ariegohasen am Mittelmeer

20ston, gran, artigospita (184). Really (184). Rouloife, Etabt, in Cibi, Frantreid, 24. Tours, Etabt, an der voire 323 ff. Tours, Eth, nöröl, Erléans 322, 373 ff. Trarbad, Ert, norbölf, Trier 59. v. Tresdow, Kommandeur der 1. Referver.

v. Tresdow, Rommanbeur der 1. Referves Division 362, 345 ff. v. Tresdow, Chet des Militärkabinets 316,

D. Areadow, Cycl ves Militationiers old, 340 ff.
Arevig, Stabt in Benetien 19.
Ariancourt, Ort, südwesst. Stebus, 251 ff.
Arier, Estabt an der Wosel 22 ff.
Artiport, Crt., H. Marie 299 ff.
Artiport, Crt., H. Marie 299 ff.
Artiport, Grubereneur von Arafé 424 ff.
Aroghu, Gowereneur von Arafé 424 ff.
Aroghu, Gowereneur von Arafé 424 ff.
Aroghu, Grubereneur von Arafé 424 ff.
D. Aimpting, Louder. General VI. Atmeet
clopp 4694, 412 ff.

Turfiemuble, Drt, fubl. Birtenfeld 183, 189.

Uhrich, Franz. Kommandant von Strafburg 283 ff. Ulm, Seftung in Bürttemberg 1 ff. Unna, Stadt, sudweftl. Samm 100. Utrecht, Beftung in den Nieberlauden 6 ff.

Baires, Ort öfil. Karis 414 ff. be Balban, Franz. General 600 ff. Balenciennes, Festung an ber Schelbe 1, 22, 536.

Balentin, Mitglied bes revolutionaren Romitees in Paris 284.

Balenton, Ort, süböstl. Paris 406. Balerien, Mont, Fort, auf ber Westfront von Paris 334, 563 ff. Banves, Hort, auf der Südfront von Paris

309, 552 ff. Barenes, Statt, auf bet Subject bon paris 309, 552 ff. Barenes, Stabt, nordweftl. Berbun 250 ff. Rarise Ort 3ftl. Met 227.

Barije, Crt, öfil. Meg 227. Bafjo, Crt, im Departement Saute Marne 710.

Rauthiermont, Ort, nordösst. Belsort 733. Beilh, Cberst 183, 113. Belip, Crt, bei Kerjailles 638. Bendes, Franz, Krovinz 462. Bendenstenn, Ort, nördt. Etrahburg i. C. 94, 205. Bendorsse, Ctah, siedwesst. Seban 266 ss. Bendome, Stadt, westl. Sredan 391, 442 ss.

Bendreffe, Ort, südwestl. Sedan 266 sf. Benddine, Etadt, westl. Orléans 391, 442 sf. Benigs. Ort, südöstl. Soisions 331. Benlo, Stadt in den Riederlauben 42. Berdore, Ort, dei Complegne 661. Berdom, Franz, Bettung 222 sf. D. Berdy, Ruby, Arther den Generalstade bes großen Samptametiers 175 sf.

Rernenil, Ert, westl. Karis 389.
Rerneville, Ort, norbositi. Mey 204 st.
Rernon, Drt, norbositi. May 204 st.
Rerny, Ort, orbositi. Baris 377, 438 st.
Rerny, Ort, fibl. Mey 217.
Berfalkes, ≥tabt, sübwestl. Paris 302, 304,
309 st.

Bertus, Stadt, meftl. Chalons f. DR. 276,

Bervins, Ort a. b. Bahn Laon-hirfon 457, 485. Bejoul, Stadt im Departement Saute

Befoul, Stadt im Departement Haute Caone 330 ff., Bezoufe, die, r. Rebenfluß ber Meurthe 605. Kibrane, Ort, öftl. Le Maus 396, 401. Bienne la Bille, Ort, nördl. Ste. Ménes

hould 248. Bienne le Chateau, Ort, nordl. Ste. Dienes hould 248 ff.

Biergon, Stadt, fübl. Orléans 423, 427 ff. Biergy, Ort, fübl. Soiffons 335. Billacoublan, Bebott, fibmefil. Baris 472, 498. Billajranca, Stadt, fübmefil. Berona, Ober-

Italien 32. Billebon, Gehöft bei Meudon, füdweftl. Paris 638.

Billejuif, Ort fübl. Paris 472 ff. Lilleneuve la Guiard, Ort, füdöftl. Montereau 380. Billeneuve l'Archeveque, Ctabt 383. Billeneuve le Noi, Ort, fuboftl, Baris 407.

Billeneupe St. Georges, Drt. fuboftl, Baris 288 ff.

Billers Cotterets, Drt, an ber Gifenbahn Coiffons-Paris 335 ff.

Billers en Argonne, Drt. oftl, Chalons f. DR.

Bille fur Dron, Ort, fubl. Conflang 232. Billette, Drt, nordweftl. Cedan 270. Billette, La, Borftabt von Baris 563. Billiers le Bel, Drt, nordl. Et, Denis 754. Billiers fur Darne, Ort, oftl. Baris 296.

Rincennes, Stabt, Schlok und Fort, oftl. Baris 300.

Bionville, Ort, fübmeftl. Men 230, 231 ff Bitry le François, Franz. Festung, sudwestl. Chalons f. M. 240 ff.

Bölflingen, Stadt, nordweftl. Caarbruden 183, 197 ff.

v. Boigts Rhet, tommandirender General X. Armeetorps 138, 231, 467. Boran, Ort, nordl. Befancon 503. Bosges, Frang. Departem., 310 ff. Bourvenans, Ort, fubl. Belfort 605. Bougiers, Stadt, nordoftl. Reims 248 ff. Bloves, Ort, fuboftl. Chartres 382. Braincourt, Drt, fubweitl, Berbun 257.

Baabt, Ranton ber Comeis 11. Maal, bie, Fluß in ben Nieberlanben 25. Babelineourt, Ort, fübl. Gedan 267. Wabern, Stadt, suboftl. Trier 172, 174 ff. Frbr. v. Bachter, Burttemberg. Minifter 604. Walburg, Ort, nordl. Sagenau 135. Graf Balberice, Rriegsminifter 1. Graf Walberfee, Rombr. bes 4. Barbe:

Gren. Regts. Ronigin 357. Graf Balberfee, Flingelabjutant 137, 142 ff. Balbfifchbach, Ort, nordl. Birmafens 185. Graf Bartensleben, Cherftlieutenant 113. Bafbburne, Ameritanifder Gefanbter in Baris 741.

Bafferbillig, Ort, füdweftl. Trier 22. Beishaupt, Ministerialbireftor im Sandels: minifterium 253, 323.

Beigenburg, Ctabt an ber Lauter 50, 94, 135, 153 ff.

v. Werber, Rommanbenr ber vereinigten Bab. und Burttemb. Divifionen, Dberbefehlshaber bes Belagerungeforps por Strafburg, fpater fommandirender General XIV. Armeeforps 168, 221 ff.

Befel, Ctabt am Rhein 1 ff. Weftphal, Sauptmann 554.

Wetlar, Stadt an ber Labn 90, 93. Wilbenfchwerdt, Ctabt in Bohmen, füboftl. Röniggras 110, 117 ff.

Bilbelmsbapen, Kriegsbajen an ber Rorbice 167. be Wimpffen, Rommanbeur bes 5. Frang,

Rorps, fpater Oberbefehlshaber ber Armec pon Chalons 269, 272.

Winden, Eifenbahnfnotenpunft, fübl. Lanbau 146, 150 ff.

Binnweiler, Strafenfnotenpuntt, weftlich Worms 149, 151 ff. Wirmingen, Drt, fuboftl. Ct. Avolb 211. Bittenberg, Stadt an ber Elbe 111 ff.

v. Wittich, Generalmajor 93, Kommandeur ber 22. Division 360 ff.

Bittlich, Ctabt, norboftl. Trier 60, 82, 99 ff. v. Wigenborff, Oberft 137, 142 ff. Wigenhaufen, Stabt, weftl. Raffel 73.

Worth. Ort im Gliaß 203 ff. Wolfstrehen, Ort, nordwestl. Zabern 135. Wolfstein, Ort, nordwestl. Kaiserslautern 149, 183.

Wolocanel, Grengort an ber Gifenbahn

Odeffa-Lemberg 116. v. Wonna II., Kommanbeur ber 28. 3nf.

Brig. 495 ff. Bright, Cherftlieutenant 166 ff. Buftweiler, Ort, fubmeftl. Saargemunb 211.

Kanten, Ctabt am Rhein 42. Bertigny, Ort, fubl. Epinal 330.

Debre, rechter Rebenfluß bes Cher 425. Jonne, Die, linter Rebenfluß ber Geine 366 11.

Donne, Frang. Departement 542. Dron : Bach, ber, rechter Rebenflug ber Drne 232, 236,

Babern, Stabt, norbmeftl. Strafburg 191, 217.

Balustowsti, Rombr. b. 3. Garbe: Gren. Reats, Ronigin Elifabeth 357.

v. Bajtrow, fommor. General VII. Armee: forps 419 ff.

Bell, Ort gwifch en Cobleng und Trier 107. Berf (Dber.), Drt, fuboftl. Erier 125. v. Zglinigfi, Rommandeur ber 4. Juf. Brig.

Bingler, Sauptmann im Generalftabe bes

großen Sauptquartiers 404. Bweibruden, Stabt in ber Baper. Pfalg 84, 91, 149 ff.

13CH-





. .

3%5 \*\*

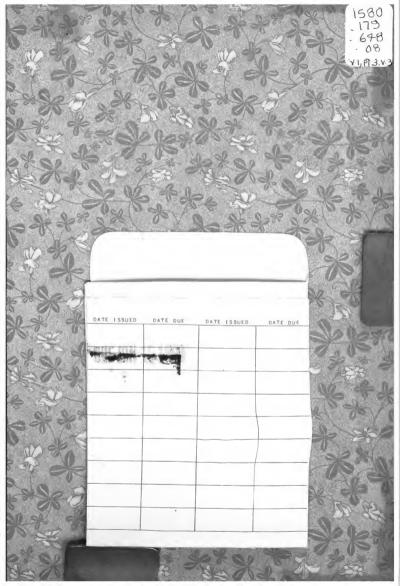

